# Mennonitische Rundschau.

J. f. Harms, Editor.

Mennonitifche Verlagshandlung, Serausgeber.

6. Jahrgang.

# Elfhart, Indiana, 6. Mai 1885.

Mus mennonitischen Kreisen.

Amerika.

Peaboby. Marion County befindet fich etwa 150 Meilen von ber öftlichen Grenge unferes Staates und ziemlich im Mittelpuntte besfelben; es behnt fich aus von ber weftlichen Abbachung ber Ralffteingegenb, gewöhnlich "Flinthill" bis gu bem Gebiete, meldes ben Sauptgemäffern bes Cottonwood und ben Rebenfluffen bes Artanfas-Fluffes eine entgegengefeste Richtung anweift. Die Oberflache ift hauptfach-lich eine freundliche Prarie. Die Bobenlich eine freundliche Prarie. Die Boben-erhöhung beträgt 1300 Fuß und ber Boben ift burchichnittlich Schwarg-Raleftein-Thon, weiter westlich im County mit Sand vermischt, überall mit einer Thonunterlage.

Eine vielbezweifelte Frage ift nun enblich geloft. Die Frage, ob wir in unferm County gabme Grafer gieben tonnten, ift burd gute Erfolge erledigt und gwar von engerifchen und beharrlichen Farmern, boch nur erft nach manchen vergeblichen Berfuchen. Jeboch bie Erfahrung hat burch Migerfolge gewonnen. Mr. C. E Beftbroot, beffen Farm fich in ber Rabe von Peabody befindet, bat 350 Acre mit Timothy, vermifcht mit Rlee, be-Er gieht es vor, auf Bintermeigen ju faen, nachbem bauernbes Frühlingswetter eingetreten. Rachbem er vom Timothy und Rlee je brei Quart Gamen auf ben Acre gefaet, bearbeitet er ben Beigen grundlich mit ber Egge.

Dr. J. R. Billiams, nabe Florence, gieht es vor, ben Boben grundlich mit Pflug und Egge ju bearbeiten und faet fonft nichte mit bem Grasfamen. 23. braucht etwa 11 Bufbel Drcharb-

Gras per Acre. Mr. Levi Billings von Marion bearbeitet ben Grund im Frubjahr tuchtig und faet auf 10 Acre bie folgenbe Difch. ung: 1 Bufbel Rlee, 11 Bufbel Timo. thy und 15 Bufbel Orchardgras. Mit biefem faet er auch einen Bufbel Beigen auf jeben Acre. Der Beigen machft acht bie gehn Boll boch und trodnet gur Ernte ab und giebt fo bem garten Grafe einen portrefflichen Dung.

Diefe verschiedenen erfolgreichen Dethoben gebe ich, um ben einen Puntt berporzuheben, ben man nie überfeben muß, wenn man in biefem Theile von Ranfae mit gabmen Grafern Erfolg haben will, namlich : Das Gras muß gefcupt merben, bis fich bie Burgeln geborig verameigt haben um ber Dipe und Durre gu widerfteben, Die gewöhnlich in einigen Commermonaten ihr Ericeinen machen. Mr. Beftbroot "beabert" feinen Beigen, mabrend bie Stoppeln als Schup für bas Bras bienen, und auf biefe Beife gewinnt er alfo eine Doppelernte, namlich Getreibe und Gras. Dr. Williams beforbert einen fchleunigen Buchs, mas mit bem aufschießenben Unfraut auch Sous ber Burgeln mit fich bringt; mabrent Mr. Billinge von bem Beigen einen guten Dung bereitet, wie oben gefagt. 3d erzielte leptes Jahr einen guindem ich etwa ein Bufbel Safer per Acre mit bem Grasfamen ausfaete. Mis bann ber hafer in ber Milch ftanb, mabte ich eine gute Ernte Futter, ohne bem jungen Grafe ju ichaben. Doch ich muß ermahnen, bag es voriges Jahr fur Grasmuchs febr gunftig mar, inbem es oft regnete und fich auch ber Regen fcon burch ben Commer vertheilte.

Meiner Anficht nach follte Grasfamen efaet werben, wenn ber Grubling vollftanbig eingezogen und bie Begetation fic entfaltet. 3m Berbft faen, ober gu frub im Frubjabr ift nicht rathfam, weil fic bie Burgeln gleich von Anfang nur burftig entwideln und fomit miberftanbe. los find gegen üble Ginfluffe ber Bitterung, befonders gegen talte Margwinde Die fo oft ben gut verftaubeten Bintermei-

Man mag mit und auch ohne Bebrauch bes Pfluges faen, vorausgefest, ber Grund ift gut cultivirt. Auf jeben Fall aber gebrauche bie Egge tüchtig. Man mag mit ober ohne anbern Gamen Saft bas boppelte Dag Gamen ift nothig in Bergleich ju anbern Gegen-ben, namlich 6-8 Quart Rlee ober Timothy und etwa 5-6 Ded Drcharb. Gras per Acre. Roch einige Borte über verschiedene Gorten Grasfamen :

Bluegras fcheint bier nicht gebeiben ju wollen. Es macht langfam und ver- rudlaffend, um ju entgeben und fiel in's

borrt mabrenb ber trodenen Sommermo-Auf Biefen ift es theilmeife erfolgreich gewesen, boch nur, wenn es Stellen waren, bie icharf beweibet murben. Wenn anmendbar fo ift es nur auf gutbeweibeter Prarie,

Timothy und Rlee machen fich gut, wenn aufgegangen und liefern portrefliches ben ober Beibegras - boch meinem Dafürhalten nach gemahrt Decharbgras ein ebenfo gutes ben und beffere Beibe, befonbere fpat im Berbft.

Alfalfa (Lugerne) ift nur im geringen Magftabe versucht mit Erfolg, über ben bie Meinungen fich theilen. Es bleibt abzuwarten, wie fich fur bie hiefige Gegenb ber Unbau biefes Grafes bemahren wirb. Redtop, Johnson und andere gahme Brafer find bier meiftens noch nicht ver-

3d erhielt einige Burgeln Bermubagras von California per Erpreß jugefdidt, boch fle muchfen nicht. Bielleicht hat ber Frojt fle getobtet. Doch bie Befdichte bes Bermubagrafes läßt mich foliegen, bag biefes Gras bas Bluegras

in biefer Gegend weit übertreffen wirb. Die ichon ermabnt, haben wir jebes Jahr mehr ober minber trodene Beiten entweber im Berbft ober Anfange Frubjabr, Die auf Die garten Burgeln bes gabmen Grafes bochft verberblich einwirten, unfere Migerfolge find baber meiftens burch ju frubes Gaen entftanben, wie auch badurch, bag man ben Gamen nicht in fonbern nur a uf bie Erbe brachte; mit andern Borten: Gae wenn bie Pflanglein fich fofort ohne Bitterungsftorung entwideln fonnen und bringe ben Samen burch Anwendung ber Egge gehörig unter Die Erbe .- [I. M. Potter im Bierteljahrsbericht ber "Kansas State Board of Agriculture".]

Lehigh, Marion Co., 19. April. Berther Ebitor fammt Runbichaulefern ! Da ich icon eine Zeitlang geschwiegen habe, fo nehme ich beute, ben 19. April, Die Feber gur Sand, um von biefer Umgegenb etwas zu berichten.

Die Farmer haben bas Saferfaen beenbigt und find jest mit bem Rornlandpflügen beschäftigt ; es haben auch icon etliche Rorn gepflangt. Das Pflugen ift Diefes Jahr etwas fchwer, weil es noch naß ift. Bir haben unfern Bafer untergepflügt, weil wir bachten, baß es gut fein murbe, bann murbe ber Sturmwind nicht fo viel hafer ausjagen, und er tonne bann auch tiefer murgeln; aber weil mehrere Farmer fagten, es murbe gu tief fein (weil wir etwas tief pflügten) und nicht aufgeben, ober gar erfaufen, wenn es viel regne, fo befürchteten wir, bag unfere Arbeit vergebens fein murbe; aber er ift trop biefem fcon aufgegangen und bas grune haferfelb erfreut uns allemal, wenn wir es befehen. Der Bintermetgen und besonbere ber barte Beigen ift auf vielen Stellen febr ausgefroren, fo bag viele Farmer Safer und Leinsamen in ben Beigen einbrillen. Der Beigen ift bier, bis ben 16. April, im Preife gefliegen und ift bis auf 65 Cts. per Bufbet getommen, fällt jest aber wieber und ift fcon nur 50 Cte. per Bufbel. Das Rorn toftet 20 bis 25 Cents per Bufbel.

Das Better ift wechfelhaft. Bras ift icon febr aus ber Erbe bervorgefommen, fo bag ber Farmer fein Bieh icon auf Die Beibe treiben tann unb babei beffer bat (in jebiger Beit), ale wenn es am Strobbaufen ftebt und bungert. Die Milchtube geben nun etwa 42 Ballonen bee Tages mehr als fonft und auch febr fcone gelbe Butter.

Der Befundheiteguftanb ift befriebigenb. Alle Befdwifter, Bermanbte und Befannte bier und in ber alten Beimath grugend verbleibe ich euer geringer Ditbelfer an ber "Rundschau"

Deter 3. Dürtfen.

Salfteab, 28. April. Bom großen Regen in ber letten Boche ift ber fleine Arfanfas River boch angestiegen und ber innge Muller D. Rlagen barf über allen Schaben noch frob fein, wenn ihm nicht ber Damm noch gang weggeht; es ift noch viel Baffer und ber Damm ift in Befahr burchaureigen. Beil bie Brude unpaffirbar ift, fo tonnte ber Doftmann (Bagenpoft) nur bis an's Baffer tommen, fo mußte Deter Ball, ber Doftmeifter, per Boot überfahren und ben Doftfad bolen, welches auch gut ging, ale er ihn aber wieber gurudfuhr mar fein Fuhrmann 3. Schrog etwas ju breift unb fo murbe bas Boot von bem über ben Damm reißenben Strom ergriffen. Ball nahm einen Sprung, ben Poftfad im Boot gu-

Baffer, tonnte aber jum Glud mit ber Sand unterm Baffer etwas ertappen unt fo lag er in bem reigenben Strom an einem Strauche fich festhaltenb und fdwimmenb, bis ibm von ber am Damm arbeitenben Mannichaft eine Leine gugeworfen murbe, und fo murbe er herausgezogen, mahrend welcher Beit fein Suhrmann unbeforgt ftromabmarte fubr in feinem Boot bis er an ber anbern Geite aussteigen tonnte.

Die Gattin bes Berhard Saft, welche im Februarmonat v. 3. von Datota bierher tamen, wurde heute Morgen von einem Göhnlein entbunden; fie ift Die einzige Schwefter meiner lieben Frau bier in Ranfas, Eltern und andere Befdwifter find in Manitoba.

Jatob Friefen. Rebrasta.

Brabfham, 22. April. Bir find mit ber Saatzeit fertig und haben auch balb bas Rorn gepflangt. Der icone Regen hat nun ben Grund erweicht, bag Alles fcon machft und bas Gras lodt bas Bieb icon von ben Strobbaufen weg. - Jatob Friefen, fr. Großweibe, hat Unglud unter ben Pferben, wird zwei berfelben wohl nicht mehr brauchen tonnen. — Johann Souge, fr. Rleefelb, ge-bentt ben 28. April, fo Gott will, in Ge-meinschaft bes Jatob Friesen, Ransas, feine Reife nach ber alten Beimath, Rugland angutreten. Moge ber Berr Gegen ju ihrer Reife geben, baß fle wohlbehalten ihr Biel erreichen und bann auch wieber zu ben Ihrigen tommen. F. G. B.

Dafota. Bittenberg, Butchinfon Co., 23, April. In meinem vorigen Schreiben ermante ich bie fo febr gefürchteten Da-tota-Schneefturme. Thatfache ift, bag ich lepten herbft auf meiner Befuchereise nach Bieconfin von gang furchtbaren Schneefturmen ergablen borte, Schneefturme, Die ich, ba ich boch auch icon acht Jahre bier wohne, gar nicht tenne.

Mit ber im letten Brief ermabnten Erodenheit hat es fich geandert; es reg-nete Sonntag ben 19. April ben gangen Tag hindurch und bie Racht vom Sonntag auf Montag ebenfalls. Montag Nachmittag, ben 20. April, tonnte ein jeber Menich bie Allmacht Gottes bewunbern; ber himmel mar beinahe wolfenlos bis etwa um 5 Uhr im Gub-Beften eine fdwarze Bolle aufftieg, welche uns abermale Regen brachte und nicht nur Regen fonbern auch Sagel. Es fielen gange Stude Gis, beren man ben anbern Tag, Mittage, noch welche finben tonnte. Bei foldem Wetter tommt mir jebesmal ber Gebante, wie es boch noch Leute in ber Welt geben fann, bie an feinen allmachtigen Gott glauben.

Bas in unferer Begend bie geiftlichen Gemeinschaften anbetrifft fo find bier : Die Evangelifche Gemeinschaft, eine Abventiften-Gemeinde, bestehend aus fechs Brübern und fünf Schwestern; brittens noch eine Sabbaths - Gemeinde, welche unter ber Leitung bes Prebigers Conrabi fteht, und ichließlich unfere Bemeinbe.

hoffend recht viel aus meiner frubern Beimath, Marion Co., Ranfas, ju boren zeichne ich hochachtungevoll

Buftan Sager.

Co., 25. April. Der liebe Bater Frang Bogt, fr. Großweide, leibet noch immer am Rrebs, ber fruber nur an ber Lippe fich befand, jest aber icon im Munbe ift. bas Effen will nicht mehr geben und auch bas Befprocene tann folecht verftanben werben. Es ift febr mechfelhaft, aber bie meifte Beit muß ber liebe Bater liegen und er wird immer fcmacher. Er febnt fich barnach, aufgeloft ju fein und hat bie Freudigfeit in die frohe Ewigleit ein-zugehen. Peter Bogt.

Minnefota.

Bingham Late. Es find bier innerhalb einer Woche vier Rinber geftor-ben und heute murbe Ontel David Schröber ju Grabe getragen, welcher fammt Gattin nad Berlin, Ontarlo, gefahren war, um ein Rrebeleiben feiner Frau gu beilen. Rachdem fle faft gefund mar, wurde er trant und ftarb, wie ich gebort habe nach viertäglicher Rrantheit und tam ale Leiche nach Saufe. Unfer Rachbar Tom. Warren hatte

bas Unglud, baß feine Tochter aus bem Bagen fiel und überfahren murbe und jest bebentlich trant liegt. - Much bie Gattin Beinrich Balger's ift febr trant; fle leibet an gungenentzunbung.

Ein bier in ber Rabe mobnenber Ame-

beten tam bas Prarie-Feuer von ber anbern Geite und weil fie jest von ber einen Seite bie Greef und von ber anbern bas Feuer hatten, verbrannten ungefähr 40 Stud und ber Mann ift bagu noch arm.

Anfange Frubjahr war es bier troden und viel Wind, aber jest hat es icon gut geregnet. Correfp.

Mountain Late, 26. April. Die lettverstoffene Boche ober beffer bie Beit vom 15. bis 19. b. Mts. war für une Mue bier eine Beit großer Aufregung und tiefer Trauer, refp. für bie hinterbliebenen bes verewigten Preb. Davib Schröber. Bie mobl allgemein befannt fein wirb, reiften genannte Davib Schröbere por ungefahr einem Monate nach Berlin, Ontario, Canaba, ab, um bei 3. J. Schang bafelbft arztliche Gulfe für ben Rrebsichaben ber lieben Tante gu

Der 11. Mary war ber Tag ihrer 26reife von bier und jugleich Geburtetag bes lieben Ontels, wo er beim Abichiebe von ben Rinbern fich und bie Seinigen bem Schupe und ber Furforge bes bimmlifden Batere anempfahl und ichlieflich bat, ber herr wolle fie Alle und inebefonbere ibn fertig und bereit erhalten, 36m entgegen ju geben. Bohl glaubten bie Rinber Alle, bag bie liebe Mutter bie fdwere Rrebefur nicht burdmaden möchte, weil hiefige Mergte bies in 3meifel jogen, begten aber bennoch bie fefte boffnung, Die liebe Mutter geheilt wieber gu feben, und an ben Tob bes lieben Baters ernft. lich ju glauben, hatte wohl Riemand Die Borftellung.

Rach zweiundeinhalbtägiger Reife gelangten fle in Berlin an. Der Rrebs, ber fich an ber linten Wange festgefest und fein morberifches Sandwert begonnen batte, wurde untersucht und für heilbar erflart. Biemohl ibr febr bavor bangte und graute, hatte fie boch Muth und Rraft genug, Die Operation an fich ergeben gu laffen und auf bes herrn Gegen vertrauend, fab fle icon im Beift ber Beimreife entgegen.

Die Operation murbe burch Pflafter vollzogen, welches nach neunmaligem Auflegen ben Rrebs töbtete. Jebes Pflafter mußte 24 Stunden liegen und verurfacte furchtbare Schmerzen, welche bie liebe Tante febr angriffen und oft bem Berjagen nahe brachten. Er murbe barauf entfernt und ber Badenfnochen baburch giemlich bloggelegt. Run aber tonnte mit ber Beilung ber Bunbe begonnen werben, wogu ber Berr ebenfalle fichtbarlich Geinen Gegen gab, fo bag fie icon ben Entschluß gefaßt hatten, am 14. April ibre heimreife angutreten. Da aber gefiel es bem herrn, einen anbern Beg einguschlagen ; Er legte ben lieben Ontel auf's Rrantenbett, von bem er nicht mehr gefund aufftanb, fonbern am 14., nachdem er fünf Tage an Rheuma-tismus-Fieber gelegen, ihn bie Beimreife in bie ewige, felige Beimath ber Erlöften

Seine letten Borte waren : "3ch gebe beim!" D, ift bas nicht herrlich? 3a, wo finbet man etwas herrlicheres und Erhabeneres, ale folden finblichen Chriftenglauben! Diefer Troft ftartte auch bie nur jum Theil gefunde Tante und tonnte fie am barauffolgenden Tage mit Br. Samuel Schneiber und ber Leiche bie Beimreife antreten. Gin Glud mar es, bag man am Morgen bes Tobestages noch ben Argt bolte, von bem man nun auch bas Beugniß feiner Rrantheit er-balten tonnte, fonft hatte bie liebe Zante Die theure Leiche nicht mit über bie Brenge nehmen burfen.

Aber wie überrafdenb und betrübenb jugleich die telegraphische Rachricht auf Die Rinder und Freunde, die von ber Krantheit des lieben Baters nicht bas Minbefte wußten (benn ber lepte Brief, Die Rrantheit melbend, traf erft am Freitag Morgen ein), wirtte, bas mag fich ein jeber Lefer am beiten felbit porftellen.

Freitag ben 17. gelangten alle brei mobibehalten bier an, aber welch eine traurige Begrußung bier fattfanb, will ich unterlaffen ju beschreiben. Die Trauernachricht hatte fich fcnell verbreitet und ein giemlich großes Befolge bilbete ben Leichengug vom Depot gur Photograph. Ballerie bes Jacob D. Schröber, welcher ben eingefargten Bater noch abnahm. Die Leiche batte fich mabrent ber langen Reife febr . bubich erhalten, mas mobl einestheils ber Giebelegung unb auch anderntheils bem großen Blutver-lufte vor und nach bem Tobe jugufchreis

tigte Sobn, Peter Schröber aus Ranfas, bier an und fand bie Leichenfeierlichfeit Sonntag Nachmittage in ber Rirche ftatt, wofelbft fic ungefähr 430 Perfonen theilnehmend einfanden. Rachdem bie Ber-fammlung burch einen Gefang eröffnet war, trat querft Meltefter Be: barb Reufelb auf und predigte querft über bie Borte Pauli, Ebr. 13, 7., Gebentet an Eure Lehrer ic., worin er gang befonbere bas "Barum ?" jum Gebachtniß hervorbob, weil er uns bas Bort Gottes gefagt, und ferner, bag une unfer Bater himmel nicht ohne Rompag und Steuer, als Fremblinge in Diefe Belt voll Bosheit hinausschidt, fonbern bag wir vielmehr mit fo vielen une gur Berfügung gestellten Beilegutern unfer Lebensichifflein in Die fturmbewegte Gee binausfteuern burfen ohne Furcht und Grauen, benn : Der Bater fist am Steuer, b'rum bat es feine Roth.

In feiner Tertrebe über 1 Chron. 30. 15.: "Wir find Fremblinge und Bafte por Dir, wie unfere Bater alle," u. f. m., rebete er unter Unberm befonbere über bas berrliche Biel und felige Enbe ber Dilgerreife ber Rinber Gottes, woran er fußen Eroft für bie fcmer betroffene Familie fnupfte.

hierauf trat Meltefter Maron Ball auf und rebete über bie urfprüngliche Beftimmung bes Menfchen, nicht jum Tobe, fonbern jum Leben, bag aber nach Buch ber Beisheit ber Tob burch bes Teufele Reib in bie Belt getommen fei, bag aber Gottlob Chriftus ibm bie Dacht genommen und auch uns ben Sieg verschafft bat und wir fomit berechtigt feien jum ewigen Siege in ben Gutten ber Berechten, in bem Saufe von Gott erbaut. Aber, folog er, es toftet ein Ringen, ein Rampfen, ein bem himmelreich Bewalt anthun, ein Bachen und beten, ein findliches Blau-

Nachbem Diaton beinrich Gory, Gen., bierauf einige Berfe jum Befang vorgefprocen, trat Prebiger David Lowen auf und redete über die Worte Pauli: "Ich fterbe täglich," ernft und bringend. Er hob gang besonders hervor, wie wir tag-lich fterben lernen mußten und wie wir's boch nie auslernten gerne gu fterben und folog, nachbem er troftenb fich befonbers an bie trauernbe Bittme gewandt, mit ben Borten : "Ueber ein Rleines, fo merben wir auferfteben."

Die irbifden Ueberrefte bes Entidlafenen wurden nun ju ber 1} Deilen von ber Stadt entfernten Farm gefahren und begraben. Der gange Leichengug bestanb aus über 50 Subrmerten.

Diefes und bie Begrabniffeierlichteiten tonnten nur tiefe Befühle und ernftliches Rachbenten über Leben und Tob gur Folge

Rach bem Bafteffen rebete Preb. Abraham Siebert über bie legten Borte bes Beimgegangenen : "3ch gebe beim" unb über Die Borte Pauli: "Chriftus ift mein Leben, und Sterben mein Bewinn." Doch ber eintretenbe Regen bob gegen Abend bie Berfammlung auf, von ber wohl Alle einen bleibenben Gegen mitgenommen haben.

Das Alter bes Berftorbenen beträgt 64 Jahre, 1 Monat und 4 Tage. - Die große Theilnahme und auch ben Beidwiftern in Canaba für alle ermiefene Liebe und Freundschaft. Gieben Rinber unb gebn Entel beweinen bes Baters Tob. Correfp.

Europa.

Rugland.

Mus ber Rrim berichtet Corn. Mierau in einem Privatbriefe an feinen Ontel Bilb. Mierau, Ranf., baß ber Binter nicht febr ftreng war, fich bennoch aber Futtermangel eingestellt, weil bie lette Ernte fcwach ausfiel. Beim Schreiber aber langte es gut aus.

Geftorben.

Minnefota. Die Gattin bes 3faat Bowen, Gr., wohnhaft nabe Mountain Late.

Erfundigung-Mustunft.

Jatob Rebbetopp, Gnabenfelb. Rfl. (genauere Mbreffe fehlt), fragt Deter Friefen, Manitoba (genauere Abreffe nicht angegeben), ob letterer vom mutterlichen rifaner hatte ein trauriges Unglud. Am Samftag Morgen um 6 Uhr tam Rapital 100 Rbl. erhalten hat. Wohrend feine Schafe an einer Ereet wei- auch ber burch eine Depefche benachrich- möglich wolle man bireft antworten. Rapital 100 Rbl. erhalten hat. Wenn

Total \$37.80 3. 8. 4.

#### Ebitorieller Brieffaften.

3. Rl., Rrim, Rfl. Brief an D. D. 2B. abgegeben.

3. B., Biefenf., Rfl. Brief an beinen Bruber in Manitoba geschidt, ba wir einen biretten Briefwechfel zwifchen Brubern gern feben.

#### Ramensverzeichniß ber Rund= fcaulefer in Angland. 1885.

Eingefandt von Mleranber Stieba, Riga.

Alexandertron, Boll. Salbftabt, Bouv. Taurien : Cornelius Dort-fen (Lehrer), Abraham Reuftabter, Beinrich Lowen, herrmann Rlaaffen.

Alexanderwohl, Boll. Aron Schellenberg, Jatob Thieffen, Mar-tin Born, heinrich Sommerfeld. Alexanberthal, Boll. Onaben-

felb, Gouv. I.: Daniel Giemens. Alexanderfelb, Stang. Bogoflawstaja, Roftow. Blab. Gifenbahn:

Gerhard Ifaat, Jatob Martens, Beinr. Peters, Gerhard Bergmann, Peter Berg. Aleranberfelb, Stang. Nowo-Borongowia, Boll. Drioff, Bouv. Cherfon : Beinrich Plett.

Altona, Woll. Salbftabt: Johann Reimer, Frang Ifaat, Jatob Enne, Jatob Dud, Frang Jangen, Beinrich Meu-felb, Abraham Matthies, Deter Bartentin, David Friefen, Frang Peters, 30hann Schmidt, Johann Biens, Rlaas Bittenberg.

Mleranbrowst, Gouv. Jefath.: Johann Beinriche, Jatob Jangen, Jatob 3. Jangen.

Abelbeim, Boll. Ritolaifelb, Gouv. Jet. : Gerharb Bergen.

Andreasfelt, über Alexanbrowet. : Johann Reufeld, Beinrich Epp, Frang Reufelb, Gerhard Samapty, Aron

Blumenhof, Stang. Saizewo, 2. S. Eifenbahn : Johann Tome, Jatob Biene, Gerhard Wiene, Frang Jangen. Blumftein, Boll. S., Gouv. Z.: Beinrich Ball, Gerhard Friesen,

Abraham 3faat, Daniel Lopp. Buragan, Stat. Rurman Re-meltichi, E. S. Gifenbahn, Rrim: 30bann Isaat.

Berbianst, Bouv. Taurien :

Maria Bunther. Blumenfelb, Stadt Drechow, Gouv. I. : Jatob Jangen.

Bufat, Poftftation Aubar, Rrim: Abraham Barg. Blumenort, Boll. Salbft., Gouv.

T.: Jatob Thieffen, Jatob Görgen. Chortig, Boll. Chortig, Gouv. Bel.: Johann Epp (54 Eremplare). Davibfelb, Stanz. Ifderno-Morelaja, über Cherson, Gouv. Cherson: Abraham Rlaaffen.

Eidenfelb, Boll. Mitolaifelb. über Jefatherinoslam, Bouv. Jet. : David Raaffen, 3. Silbebrandt (Lehrer). Eben felb, über Sulaipol, Rreis Alexandroftet, Gouv. Jet.: Seinrich

Ratbler. Ebenfelb, Stang. Taganafc, 2.

S. Gifenbahn, Rrim : Johann Ball. Ebenfelb, Boll. Ritolaithal, über Ritopol, Gouv. Jet.: Abraham Schmidt.

Einlage, über Alexandrowst, Gout. Jet.: Peter D. Rempel (7 Er.),

Abraham Berg. Boll. Salbftabt, Gouv. Taurien: Rornelius Spenft, Jatob Dortfen, Johann Schulg, Abr. Riediger, Jatob Bolt, Daniel Penner, David Biebe, Abrah. Lowen, Johann Sarber, Aron Dud, Johann Barber, Ritolai

Brangfelb, Boll. Ritolaifelb, über Reuenburg, Gouv. Jet .: Johann Dud, Jatob febr.

Friebenefelb, Boll. Drloff, Stang. Romo . Woronzowfa, Gouv. Cherfon : Jatob Dürtfen, Abraham Reimer, Jatob Berg.

Friebenefelb, 2Boll. Lofd. taremo, über Ritopol : Martin Tielmann (14 Er.).

Fürftenau, Boll. Salbft., Boub. Taur. : Jatob Olfert, Beinrich Martene. Fürften merber, Boll. D.

Bout. I.: Berhard Thieffen. Georgethal, Doftftation Berne-Rogatichid, Boup, Taurien : Rornelius

Onabenbeim, Boll. Salbit. Gouv. I .: Jatob Epp, Ratharina Ropp,

Bittme M. Beier. Onabenthal, Boll. Onabenf., Gouv. Taurien, über Balbftabt : Johann Schröber, Fr. Rempel.

Onabenthal, Boll. Coffemta, Poffation Berdnebnjeprowet: 3atob Bnaben felb, Boll. Gnabenf., Gouv. T., über Salbftabt: Dietrich Reimer, Gerharb Ridel.

rien : Peter 3. Biene.
Grünfelb, Boll. Befelo-Pernowet., Rreis Berchnjebeprowet, Gouv. Jet. : Rornelius Enns.

Sulaipol, Boll. Schönfelb, Gouv. Jef.: Peter Rogalety, D. Barber (Schreiber).

Bulaipol, über Aleranbrowet, Bouv. Jet. : Abraham R. Jangen.

Salbftabt, Boll. S., Gouv. I.: Gerhard Billms, Johann Biesbrecht.

herzen berg, über Petro-Paw-lowet, Gouv. Jet.: Peter Penner, 30bann Rliemer, Peter Rogaloty (Lehrer). Soffnungefelb, Stang. Rur-man-Remeltichi, L. S. Gifenbahn: Jatob

hoffnungsfel't, Stang. Do-pulnuju, Gouv. Jel.: Abraham Driebiger. Soffnungsfelb, Boll. Doframet, Rreis Alexanbrowet: Johann

Reufelb. beuboben, über Rifopol : Jatob

Schellenberg. De inrich eb orf, Boll. Djabimet, Bouv. Bolhynien : Peter Schmidt. Soch felb, Boll. Chortig, Goub.

Jet. : Peter Thieffen. Beitfdul, Boll. Baretonftantinowta, über Alexandrowet, Bouv. Jet. :

Peter Biene. Johannesfelb, Stang. Aubar,

Gouv. T.: Johann Rabn. Beist, am Afom'fchen Meere, Rubaner Bebiet : Peter D. Rempel.

Japonri, Stang. Aubar, Bouv. Jatob Friefen.

Raragan, Stanz. Rurman-Remeltschi, E. G. Gifenbahn: Johann Thiegen, Jatob Unger, Frang Ball. Rarani, über Mariupol: Jatob

Prieb, Ifaat Rablanof, Friedrich Pring. Rafan, Rowodwor, über Bar-Raraticalmat, Stang. Rur-

man-Remeltichi, L. G. Gifenbahn, Rrim : Johann Dud.

Rleefelb, Boll. Salbftabt, Bouv. I.: Johann Reimer, Johann Epp, Peter Reimer, Johann Billms, Ro. 7, Peter Biens, Ro. 41, Deter Abrahams, Rornelius Matthies, Gerhard Ridel, Peter Biens, Gerh. Enns (12 Er.).

Rronsthat, Woll. Chortig, Gouv. Jet., über Reuenburg : David Reufelb, M. Penner (Lehrer), Jatob Penner. Rultfchut, über Simpheropol, Rrim: Peter S. Manite.

Rronegarten, über Rowo-mostowet, Gouv. Jet .: Johann Ridel (3 Er.).

Licht felbe, Boll. Salbft., Gouv. E.: 3faat Dud, heinrich Rempel, Ber-

hard Epp, Ifaat Born. Lichtenau, Woll. S., Gouv. T .: Abraham Riebiger, Bernhard Bergen.

Lindenau, Boll. Salbftabt, Gouv. I.: Abr. Riebiger, Jatob Biens, Ro. 8, Jatob Rlaaffen, Peter 3faat, David Faft.

Labetopp, Boll. S., Bouv. I .: Johann Wall, Johann Thieffen, Gerhard Löwen.

Liebenau, Boll. S., Bouv. I .: Johann Martens.

Linbenort, über Drechom : 3faat Linbenthal, Stang. Glam.

gorob, L. G. Gifenbahn : Bernhard Faft. Margenau, Boll. Gnabenfelb, Gouv. Zaur., über Salbftabt: Jatob hiebert, Jatob Siebert, Johann Dtt, Rornelius Rrofer.

M un fterberg, Woll. S., Gouv. L.: Dietrich Reufelb, Ritolai Biebe, Jatob Dud, Kornelius Tows, Ifaat Biebe, Rornelius Reumann, Johann Friefen, Abraham Reufelb, Johann Dud, Rlaas Danilfen.

Didailowta, über Ritopol, Bouv. Jet. : E. Balter.

Melitopol, Rreieftabt, Gouv. E.: Bernhard A. Bartentin.

Marienfelb, Boll. 3fcupet, Stang. Durman, Rrim: Frang Buller. . Marien felb, Stang. Garabus, Rrim: Dietrich Rroter, Deter Biens, Abrabam Ball.

Dariamobl, Boll. Gnaben-felb, Gouv. Taurien, über halbftabt Johann Rlaffen.

Duntau, Boll. Balbft., Gouv. I. : Deter Wiebe.

Minertidit, Stang. Sarabus, Rrim: Abraham Rlaaffen, Peter Dud. Micaelsberg, über Rifopol, und Groß-Snamento: G. D. Epp.

Reufirch, Boll. halbft., Gouv. I.: Gerhard Reufelb, heinrich Jangen, Johann Ball, Johann Dalle, Gerharb Lowen, Beinrich Jangen, Berhard Dud, Johann Enne, Gr. Reubalbftabt, Boll. Drloff,

Stang. Rowo-Borongowta: Johann Biene, 3. A. Ewert (3 Er.). Ritopol, Rreieftabt, Goub. Jet .:

Bilbelm Schellenberg. Ritolaifelb, über Chortig,

Bouv. Jet.: Rornelius Friefen. Drloff, Stang. Romo-Boron-Bouv. Cherf., Stan jowta: Jatob 3jaat.

Reu - Sonfee, Boll. Drloff, Bouv. Cherfon, Stang. Romo-Boronjowta: Jatob M. Reimer, Johann LoRieber - Chortig, Pofistation Chortig, Gouv. Jel.: Dietrich Reufelb, Peter Penner.

Reuborft, Pofifation Chortig, Gous. Jel.: Deinrich Dorffen. Ritolaiberf, Boll. Orloff, Stang. Nowo-Borongowia: Abraham

Dbeffa, am Schwarzen Deere: Probft Bienemann, Rebatt. ber "Dbeff.

Stg."
Drloff, Boll. Salbft., Gouv. Taurien: Johann Görgen, Dermann Reufeld, Jatob Tows, Wilhelm Tows, Naron Enns, Abraham Rlaaffen, Peter Gooffen, Rornelius Berg, Johann Toms, Gerhard Saft.

Drloff, Boll. Drloff, Gouv. Cherfon, Stang. Nomo - Borongowla: Johann Rroter.

Dredow, Bouv. Taurien: 30. bann 3. Gooffen.

Petershagen, Boll. Salbft., Gouv. T.: Johann Rlaaffen, Jatob Bartentin, Abraham Peters, Jatob Rruger, David Epp, Johann Rruger, Abrabam Detere.

Porbenau, Boll. Gnabenfelb. Gouv. Taurien, über Salbftabt : Johann Roop, Beinrich Robn, Beinrich Spenft, Beinrich Bogt.

Pawlograb, Gouv. Jet. : Beinrich Thieffen. Prangenau, Boll. . Salbft.

Bouv. I.: Abfalon Engbrecht. Rudenau, Boll. S., Gouv. T .: Beinrich Sudau, Johann Löpp, Abrabam 3faat, Rornelius Bartmann, Jatob Jangen, Rlaas Biebe, Peter Penner.

Rofen hoff, Stanz. Sofiefta, L. S. Eifenbahn: Johann Thiegen, Martin Gehrty.

Rubnermeibe, Boll. Gnabenfelb, Gouv. Taurien, über Salbftabt : Frang Funt, Rornelius Rliewer. über Chortig,

Rosengarbt, Gouv. Jet .: Davib Penner, Frang Detere. Rofenthal, Woll. Chortig, Gouv.

Jet .: Peter Ball. Rofenort, Boll. Salbftabt, Bouv.

Taurien : Deter Bolgrichter (7 Er.). Robrbad, Stang. Sofiewla, &. Gifenbahn : Jatob Wartentin.

Sch on a u , Boll. halbft., Goub. E.: Peter Ifaat, Johann Dud, Abrabam Reimer, David Medlenberger, Frang

Sch ön fee, Woll. S., Gouv. I.: Johann Dörtsen, Jatob Reufeld, Jatob Bergmann. Soonfelb, Stang. Rurman-

Remelticht, E. G. Gifenbahn, Rrim : Muguft Straug. Steinbach, Stang. St. E. Eifenbahn: Jatob Schulg. Stang. Sofiemta,

Steinbad, über Nitopol, Gouv. Bet.: Peter Friefen. Steinau, über Ritopol, Goub.

3et. : Jatob Dud. Slamgorob, Station an ber 2. S. Eifenbahn : Jatob Thieffen.

Somoilowta, Station an ber 2. S. Eisenbahn: Jatob 3. Reimer. Staroe Berbjanstoe Ljeftniticheftwo (Berbianer Forftei),

Melitopol, Gouv. Taurien : Jatob Frie-Simpheropol, Rrim: S. Pan-

frap, Peter Bibric. Stein felb, Boll. Gnabenfelb, Gouv. I., über Salbftabt: Gerharb

Thieffen. Sparran, Boll. Onabenf., Gouv. L., über Salbftadt : Johann Borgen. G d on b or f, über Ritopol, Gouv.

Ret. : Gerbarb Enns. So n m tefe, über Alexandrowet: Sfaat Enne, Beinrich S. Jangen. Sarona, über Simpheropol, Doft-

ftation Itfofi : Abraham Matthies. Serjeefta, Stang. Berchni-Ro-gatfchit: Jatob Jangen.

Conbrunn, Stang. Rurman-Remiltichi, 2. G. Gifenbabn, Rrim: Matthaus Pring. Eafchenat, über Melitopol : Bein-

rich Jangen, Abrab. Reimer. Tiege, Boll. Salbft., Gouv. I.: 3obann Rruger, Paul Roop, Abraham Ifaat, Johann Sfaat, Bfaat Ebiger

(Lebrer), Johann Bartentin. Tiegen bagen, Woll. Salbft., Gouv. E.: Jatob Denner, Jatob Schellenberg, Peter Friefen, Kornelius Saft,

Dietr. Barber. Tiegermeibe, Boll. Salbft., Gouv. I.: Beinrich Reumann, Johann Funt, Johann Quiring, Johann Rlaaffen.

Tiegen boff, Stang. Sofiewla, 2. S. Eifenbahn: Jatob Enne. 20 o b l be m f ur ft, Stang. Bogoflowetaja, Roftow Blab. Gifenbahn : Jatob Giesbrecht.

Boblbemfürft, Stang. Reminomost, Roft. 281. Gifenbahn: Jatob Borgen, Abraham Biene, Jatob Martene, Peter Frangen, Bwe. Anna Rei-mer, Abrah. Petere.

Biefenfelb, über nowomos-towet, Gouv. Jel.: 3. Bergen, Cornelius Stobbe, Jatob Camapty.

Biebenthal, Stang. Aubar, Gouv. Taur., Rreis Perelop: Ifaat Dud. Balbheim, Boll. Gnabenfelb, Bouv. Taurien, über Salbftabt : Jatob

Beron i Maitfcofrat, über Groß Beleferta, Bouv. Taurfen : Belena

#### Morddronif bon 1884.

Man möchte freilich lieber Augen und Dhren von biefem graufigen Begenftanb wegwenben, aber Thatfachen find und bleiben eben boch Thatfachen. Jeber Menichenfreund, jeber Reformer, jeber Chrift und besonders jeber Prediger bes Evangeliums follte die Thatfachen, welche bie Macht ber Gunbe befunden, wiffen, und beren Specialitaten und Rundgebungen beobachten, um als Bachter bapor ju marnen und als Gottes- und Menichenfreund bem Uebel aus allen Rraften entgegen ju wirfen. Die R. J. Staatszeitung veröffentlichte neulich folgende "Morddronit", Die ichauberhaft genug ift um Jebermann ju erichreden. Bir laffen diefelbe bier, ber Bauptfache nach, folgen :

Die Morboronit bes letten Jabres, welche por Rurgem ericbien, giebt viel Stoff jum ernften Rachbenten. Es wurben in ben Ber. Staaten im Jahre 1884 nicht weniger als 3377 Perfonen ermor-bet, 6 auf je 100,000 Einwohner, und mehr benn boppelt fo viel als in 1883. Bieviel bie Aufregung ber Prafibentenmahl und bie ichlechten Beiten baju beigetragen haben, ift fchwer ju fagen, aber fle gehören jebenfalls ju ben mitwirtenden Urfachen. Bon 315 blieben die Morber und ihre Motive bis jest unentbedt. Unter benen, bie einen foredlichen Grab von fittlicher Bertommenheit, um nicht ju fagen, Berthiertheit, befunden, find bie Ermorbungen von 48 Rindern burch ihre Eltern, von 82 Frauen burch ihre Chegatten, und von 12 Mannern burd ihre Gattinnen - eine Menge hauslichen Unglude, bas jebenfalls jum großen Theile auf ben Leichtfinn, mit weldem hierzulande Ehen geschloffen werben, zurudzuführen ift. Mertwurdiger Beife ftebt ber Staat Dhio mit ber größten Babl ber Morbe, 189, auf ber Lifte obenan, bann folgt Teras mit 184, Kentudy mit 178, Missouri mit 146, Tennesse mit 137, Georgia mit 135, New York 125, Pennfplvania 120 und Dichigan mit 106. Die Reger figuriren unter ben Mörbern in verhaltnißmäßig ftarfer Babl und bie Chronit ergiebt auch, bag viel mehr Beiße von Regern ermorbet wurden, als umgefehrt. Die Chronit ber Beftrafung ift wo möglich noch unerfreulicher. Es fanben nur 103 gesehliche hinrichtungen ftatt, 1 in 33 Morbfällen; 208 angebliche Mörber murben gelyncht, weil man fich von bem Prozeggange feine Berechtigfeit verfprach. Bahrlich, et Bieles faul im gesegneten Amerika !" Wahrlich, es ift

Ja, mahrlich, es ift Bieles faul liebe Staatezeitung; aber warum fuchen beutiche Blatter von großem Einfluß bie Thatfache ganglich ju verschweigen, baß ein großer Prozentfap biefer Grauelthaten bireft und indirett aus ber Praris ber vielgepriefenen, fogenannten "Perfonlichen Freiheit" entfpringt ? Altoholifche Getrante von allerlei Urt werben in Amerita jahrlich in ungeheuren Quantitaten vertilgt, und werben bie ungludliden Gaufer burch ben baburch entftebenben halben und gangen Babnfinn gu unmenschlichen, ja teuflischen Thaten bingeriffen, wie ja bie täglichen telegraphifchen Berichte bies bestätigen. mahr ift's, bag leichtfinnige Chefchliefungen ihren großen Theil gu Diefem Morbgrauel beitragen, aber wie oft febr oft - ift bie Truntenheit foulb an

bem großen Familienelenb. Es maren alfo ber Morbtbaten in 1884 mehr benn boppelt fo viel ale in 1883 !" Babrlich bies ift viel folimmer noch als Dynamit-Attentate, bie bisher ftattgefunben haben! Beld eine Sochfluth von Gunbe und Befeplofigfeit ift Diefes, und immer noch ift Diefelbe am Steigen! Rechnen wir noch bagu bie erschredenbe Babl ber Gelbftmorbe, ben taufenbfaltigen Schwindel und Betrug ac., fo fceintes, ber Fortidritt bes gepriefenen 19. Jahrhunderte gebe nicht bem Millennium gu, fonbern abwarte in Die Gunde und beren unausbleibliches Berberben! "Stoff gum ernftlichen Nachbenten" beißt's oben; wir feben bingu: Stoff gum ernft. liden Sanbeln; befonbers für bie Rirde, beren Aufgabe esift, bas Licht ber Belt und bas Galg ber Erbe gu fein! -[Chr. Botfchafter.]

#### Gine echt geiftliche Lebensweife.

Ein Correspondent ber Philabelphia Timee" giebt eine Befdreibung ber Bethfemane-Abtei, welche bei Rem Baven, Rentudy, gegrundet, feit Jahren besteht. Unter anderen abnlichen Dingen wird ermabnt, bag bie Infaffen (ober Monche) arbeiten, um ihr eigenes Brob ju verbie nen, bağ fie nur alle fleben Jahre einmal Bleifch effen ; bie übrige Beit nur Brob und Bemufe effen und Baffer trinten ; baß fle ihre eigenen Graber graben und jeben Tag eine Schaufel voll Grund ausfcopfen. Wenn bie Graber tief genug find und bie Monde noch leben, fo ben fie wieber jugeworfen und von Reuem von Tag ju Tag eine Schaufel voll ausgegraben ; Sie ichlafen mabrent ihrer Lebenegeit in ben Gargen, in welchen fie nach ihrem Tobe begraben werben. 36r Bergnugen mabrent ber Lebenszeit beftebt in geiftlichen Betrachtungen ber Gottheit. fung ju ertheilen.

Befuchenben, welche bei ihnen gum Effen find, werben bie beften Speifen aller Gor. ten vorgetragen und Riemand wird getabelt folde au genießen — nur fich felba erlauben fie teine berfelben und erlären, bag fie nur gefülliche Lederhiffen eines bağ fie nur geiftliche Lederbiffen genießen wollen. Rrantheiten tommen felten por bei ihnen und fie erreichen im Durchfcnitt ein bobes Alter.

Die

mit fo

31

bere

niß

Ran

eine

Blat

in I

plar

23

bem

einfe

porg

rifa

inber

ginn

jeboc

Reuj

und

falls

Beft

D

betre gwifd Deut

die L Schl

Son Berli

Berh

Borb

Rron Gem

enthe

merb

Im Doffr

werbe die J

280

einer

unb folie bis j

Die erleri beiter

Der

Bege Erwi fich b der

eined

Rrieg Der

beute

ftarte bie mitge Suez Lo finia

gang ner g an bi am

fonig verfc

Regie Dag milie

Dir wifet Rach einen ihm genel nung Ramer von | St. [chrech 19 19 chen ren).

#### Gegen Wargen.

Man nimmt Schieferftein, brennt ibn im Feuer, ftopt ibn ju feinem Dulver, weicht ibn in fcarfem Effig, macht bavon einen Bret und reibt bamit bie Bargen bes Tages mehrmahle. Der Schiefer bringt mit bem Effig in bie Bargen ein und macht fie, ba ber Effig verbunftet. troden und fprobe, worauf fle riffig unb ju Pulver merben.

Go fagt Frau R. E. in einem beutichen Blatte. Ber Bargen hat versuche bas einfache Mittel.

#### Gin einfaches Mittel.

Unter bem Titel "Etwas Biffensmerthes" bringt ber "Bauernfreund" folgende Mittheilung eines Lefers : "Bir lefen oftere, bag Leute, welche in roftige Ragel getreten ober fich auf andere Beife fleine Bunben beigebracht haben, heftig erfrantt, ja fogar an Mundsperre bem Tobe erlegen find. Wenn Jebermann in ber Belt mit einem Mittel gegen folche Uebel befannt mare, fo murben alle folchen Berichte aufhören. Bir tonnen ein foldes Mittel angeben, aber wir fonnen bie Lente nicht zwingen, es anzuwenben. Dasfelbe wird Bielen ju einfach vorfommen ; boch ift es bei leichter Unwendbarfeit unfehlbar in feiner Birtung. - Man rauchere, um feine Befchreibung ju geben, bie Bunbe mit brennenber Bolle ober mit einem breunenben wollenen Tuche. 3mangig Minuten in bem Rauche von Bolle, wird bie Schmergen aus ber ichlimmften Bunde nehmen und bei wieberholter Unwendung biefes Berfahrens wird bie beftigfte Entgundung befeitigt merben. Die Leute mogen über bas Alte-Beiber-Dittel fpotten, fo viel fle wollen, aber wenn fie in Befahr find, lagt fie es nur probiren. Dasfelbe bat viel Schmergen gelinbert, manches Leben gerettet und ift werth, in Buchftaben von Golb in jeber Familie aufgehängt ju merben."

#### Berichiebenes.

Rach ber Schapung ber landwirth-Schaftlichen Abtheilung in Bafbington befindet fich noch ein Drittel ber Beigenernte, gleich 169 Millionen Bufbel, und noch 625 Millionen Bufbel Dais in ben banben ber Farmer.

- Bahrend ber legten acht Jahre find in Philadelphia von bem Berein gur Berhutung ber Rinber-Dighandlung ungefähr 14,000 Rinber ber Bertommenheit entriffen und in guten Beimathen untergebracht worben.

- Einer ber angesehenften Mormonen-Bifcofe foll verfichert haben, bag bie Mormonen- Priefter in ber neulichen Confereng gu bem Entichluffe gelangt feien, feine Opfer ju icheuen, um bie Aufnahme Utabs in ben Staatenbund burchzusegen und baburch ben Qualereien feitens ber Bunbesgerichte ju entgeben.

- Eine Schulmeifter-Familie. - In Dftpreugen giebt es eine Schulmeifterfamilie, wie fle reiner und unverfalfchter im gangen Reiche taum gu finben fein burfte. Diefe Familie tann ihren Stammbaum in birefter Folge bis auf bas Jahr 1630 gurudleiten, batte alfo im Jahre 1880 ihr 250jahriges Jubilaum fetern tonnen! Und gwar find bie aus biefer Familie ftammenben Schullehrer in ben 250 Jahren immer auf berfelben Stelle geblieben, in ununterbrochener Folge bat ber Sohn bas Amt bes Baters übernom-Roch mehr : jebem Inhaber ber Stelle ift es auch vergonnt gemefen, fein 50jahriges Dienstjubilaum und auch feine golbene Dochzeit ju feiern! Der gegenwartige Stellinhaber ift 64 Jahre alt, außerft ruftig und icon 43 Jahre im Amte; fein Bater wurde 85, fein Großvater 95 Jahre alt.

- In Gub-Californien, im County San Diego, ift auf ber fogenannten "Rancho Los Encinitos" por furger Beit eine beutsche Colonie gegrundet morben, bie ben Ramen Dlivenbain führt. Bei ber Aufnahme neuer Glieber tommen teinerlei religiofe Fragen in Betracht, man ift nur barauf bedacht, gute Leute gu gewinnen, Spieler und zweibeutige Perfonen follen nicht gebulbet werben. Die Colonie fußt auf bem Princip inbivibuellen Eigenthume (perfonlicher Einzelbefit), jeboch follen einige Inbuftriezweige, wie Biebjucht, Confervirung von Obft ac. unter gemeinschaftlicher Berwaltung fteben, ba fich hierbei viel beffere Resultate ergie-len laffen, als beim Einzelbetrieb. Der Doftbau foll ben Saupterwerbezweig bilben und beehalb haben bie Borfteber ber Colonie tuchtige Dbftguchter und Beinbauer engagirt, um bie Unpflangung ber Doftbaume und Reben gu leiten und benjenigen Mitgliebern, bie noch unerfahren in biefem Sache find, bie nothige Anwei-

#### Die Mundschau.

Grideint jeben Mittwod.

Die "Runbicau" wirb in Elffart, Inb., gebrindt, wolle man alle Dittheilungen für bas Blat

> J. F. Harms, Canada, Marion Co., Kansas.

Elthart, 3nb., 6. Mai 1885.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind., as second class matter.

In einer andern Spalte befindet fic bas bereits längft gewünschte Namensbergeich= niß unferer Lefer in Rugland. Diefe Ramen befinden fich auf ber Lifte-jeboch eine bebeutenbe Angahl Lefer erhalt ibr Blatt aus zweiter Sand, indem befonbers in Dörfern Manche eine Bartie Erem= plare an fich fchiden laffen und fie unter ihre Nachbarn vertheilen. Unfere Abon= nentengabl ift bemnach größer, als bie bier bermertte Bahl ber Ramen.

Beftellungen für bie "Rundichau" nach bem Muslande wolle man jest nicht mehr einsenden, indem bas Jahr bereits ju weit vorgeschritten ift. Beftellungen für Ume= rifa fonnen jebergeit gemacht werben, indem bas Jahr für neue Lefer bann beginnt, wenn fie ihre Beftellung machen jeboch mit ben ausländischen Lefern ift bas nicht ber Fall, ba muß bie Beit mit Reujahr beginnen. So ift es bort Sitte und fo hat Alex. Stieba feine Regel eben= falls; man warte baber mit etwaigen Beftellungen bis gegen Reujahr.

#### Tagesneuigkeiten.

Musland.

Deutidlanb .- Berlin, 25. April. Der betreffenbe Ausschuß bes Bunbedratbes hat ben zwischen ben Bertretern von Rufland und Deutschland vereinbarten Auslieferungsvertrag

genehmigt. Lonbon, 25. April. In Deutschland gewinnt ben Bewegung jur Förberung einer ganglichen Schließung aller Berffätten und Geschäfte am Sonntage täglich an Boben. Deute hat in Berlin eine Massenversammlung zur Förberung ber Bewegung statigefunben, welcher zahlreiche Bertreter aller handels- und Gewerbe-Bereine ber Paupistabt, sowie die Mitglieder ber Reichs-

ver daupistadt, jobie die Artiglieder ver Aelighab gur tage-Commission, welcher ber Gegenstand gur Borberathung vorliegt, beiwohnten.
Berlin, 26. April. Die Königin Bictoria hat gestern von Darmstadt aus an die beutsche Kronpringessin ein Schreiben gerichtet, in weldem fie fagt, baß fie keinen Grund, ihren Auf-enthalt in Darmftabt abzukurzen, erkenne. Sie werbe erft am 30. d. M. nach London abreifen. Im Beiteren fpricht fie in bem Briefe bie Doffnung aus, bag ber Krieg werbe abgewenbet werben. In Darmftabt find bie Königin unb

werben. In Darmftabt jund bie Rönigin und bie Prinzessin Beatrice, wo immer sie sich zeigen, von Geheimpolizisten begleitet.
Berlin, 29. April. Deutschland, Deftreich und Frankreich haben ben Plan zur Bilbung einer neutralen Liga besprochen und Italien und bie Türkei aufgeforbert, sich ihnen anzuschließen, aber keine bieser beiben Mächte hat bie jest eine bestimmt Antwort gegeben.

Die gest eine bestimmte Antwort gegeben.
De fir eich- In g arn. - Wien, 26. April.
Die Erzherzogin Marie Theresia von Destreich erlernt in der Wertflätte eines Tiroler Goldar-beiters die Goldichmiedetunft.
Bien, 30. April. Die Nachricht, baß am 9. August d. 3. eine Zusammenkunft ber brei Kaiser stattfinden werde, entbehrt, wie die "Politische Correspondenz" behauptet, zuverläffiger Begründung.
Gen fin bei tan nien. - Dublin 27 Anril.

Großbritan nien,—Dublin, 27. April. Der Pring von Bales ift heute Nachmittag in Carrid-Hargus von ber Bevöllerung mit großer Begeifterung empfangen worden. In feiner Erwiberung auf die Begrüßungs-Abresse sprach fich der Pring über die Art und Weise, in wei-der seine Aundreise von der Bevölferung au-genommen worden, sehr befriedigt auf; er freu-fich, sagte er, im Derzen Irlands eine warme Zuneigung zur britischen Krone und Berfassung

borgufinden. London, 28. April. In Rent ift ber Preis eines Quarters Beigens feit bem Beginne bes Rriegelarms um vier Shilling geftiegen. — Der Pring und die Pringeffin von Bales find beute von ihrer Rundreife burd Irland hierher jurudgefebrt.

portemouth, 28. April. Eine 81 Mann ftarte Abtheilung canabifder Dolgflößer, welche bie Ril-Expedition unter General Wolfeley mitgemacht haben, find auf bem Deimwege von

Suez hier angesommen.
London, 30. April. Der Dampfer "Abpf-sinia" von der Guion Linie, welcher am 27. April von Queenstown nach New York abge-gangen war, ist wegen einer Beschäbigung seiner Dafdine unterwege umgefehrt und bereite an ber iriden Rufte wieber eingetroffen. Der am 15. Februar von Rew Jort abgegangene tonigliche Postbampfer "Dumbert" ift seitbem verschollen und vermutlich untergegangen.

Franfreid. — Paris, 30. April. Die Regierung bat, wie "Figaro" fagt, fich über eine Rafregel zur Ausweisung ber Prinzen ber Familten Orleans und Bonaparte schlüssig gemacht.

millen Orleans und Bonaparte ichtuljug gemacht.
It al i en. — Rom, 29. April. Das
"Diritite" behauptet, in ber Lage zu fein, zu
wisen, daß die in New Jork veröffentlichte Rachricht richtig sei, daß Italien in Wassington
einen leisen Wint bavon gegeben habe, daß
ihm Keiley's Ernennung zum Gesandten nicht genehm sei, und daß in Folge bessen der Mein nungkänderung in Wassington eingetreign sei.
Rom, 30. April. Es wird gemeldet, daß der amerikanische Generalsonsul Byers hierselbst von seinem Posten zurückgetreten ist.

Rugland. — Rostau, 24. April. Ein ichredliches Brandunglid fand bier ftatt, bas 19 Menidenleben, größtentheils junge Maden (Raberinnen im Atter von 13 bis 20 Jahren) ren). vernichtete. Das Feuer brach in bem zweiftödigen Dolzbaufe Chottewitich Morgens

gegen zwei Uhr aus und griff fo rafc um fic, baß balb bas ganze Daus in Flammen ftanb. In bem Dauje befand fich im obern Stodwerf eine Brifnaberei und bie Bohnung eines verabschiebeten, Lieutenants. Ben fammtlichen Bewohnern biefes Stodwerfs tam Niemand Demognern Diete Statueres im Atemants mit bem Leben bavon! Es verbrannten bie Besperin ber Weißpraberei, acht Rahmabden, vier Meisterinnen und eine Röchin, ferner eine Bemethentitwe, ber Leintenant und feine brei Kinber im Alter von gehn Monaten bis vier

Afg han ift an. - Berlin, 26. April. Einem Telegramm aus St. Petersburg gufolge, find bort Gerüchte von einem neuen Rampfe widen ben Ruffen und Afghanen im Umlauf.
Shangbai, 27. April. Der Safen von Wlabiwoftof in Sibirien, in der Rabe ber dines fifchen Grenge, ift für ben Sanbelsverfehr gescholofen worden. Die russtigen Marine-Beborben baben Torpebos fo ausgelegt, bag nur ein enger Ranal jur Ein- und Ausfahrt ber ruffifchen Rriegsichiffe übrig geblieben ift.

Konbon, 27. April. Der St. Petersburger Berichterstatter ber "Daily Rems" melbet : Aus guter Quelle habe ich bie Radricht von einem neuen Befechte ar ber afghanischen Grenze halten. Bon 1700 Ruffen, welche bie Afg-inen angegriffen, finb fast alle im Rampfe ge-

Konbon, 27. April. Die Melbung bes Reuter'ichen Telegrapben-Bureaus, bag ber Cgar beute nach Mostau abreifen und von bort aus bie erforderlichen Manifeste erlaffen werbe, bat alle politischen und biplomatifchen Rreise in

große Aufregung verfest.
St. Petersburg, 28, April. Ruglanb hat bie Mobilmachung feines Deeres im Guben angeorbnet. Dem Bernehmen nach fonnen 200,000 Mann binnen 40 Tagen jur Berfügung fteben. London, 28. April. Ungeheure Roblenvor-

raibe werben für ben Sall eines Rrieges mit Rugland jur Berforgung bewaffneter englischer Reugen und Ariegsschiffe nach Kapstabt gesenbet. Kondon, 1. Mai. Die Spannung wischen Rufland und England hat ein wenig nachgelassen. Rufland ist geneigt, auf Englands neueste Borschläse, betress der schiederichter fichen Kuffceidung der Frage, ob Rufland bie Uebereinlunft vom 17. März gebrochen hat oder nicht, einzugehen. Nan glaubt, daß, salls die Bermittlung angenommen wird, der König von Dänemark aum Schiedbrichter erwählt werden Danemart jum . Schieberichter ermahlt merben

Eg y pt en. — Suafin, 26. April. Rad-richten aus Maffaua berichten, baß italienische Truppen ben Ort Arfifo besetzt und ihre Kundfmaftungen bis nach Milet an ber abeffynifchen Grenze fortgefest haben. — General Graham hat von bem Beneral Bolfeley telegraphich hat von bem General Wolfeley telegraphisch bestimmte Befehle erhalten ; bem Bernehmen nach ift bie unverzügliche Zurudziehung ber britischen Truppen beichlossen worben. Dongola, 27. April. Die Blattern treten in

Abngola, 27. April. Die Blattern treten in Amberman gegenüber von Khartum verheerend auf. — Die Besatung von Sennaar hat die Truppen des Mahdi, welche einen Angriff auf die Stadt unternommen hatten, in die Flucht

Suafin, 27. April. Die Araber beschoffen bie ganze vergangene Racht binburch bie briti-ichen Eruppen in Otao ; brei Mann von biefen

schen Truppen in Olao 3 bret Mann von diesen wurden verwundet.
Suafin, 29. April. Die feindlichen Araber machen sich wiederum den Briten lästig. Streispartien dieser Araber machen sest dessändige Bersuche, die bereits gebauten Strecken der Eisenbahn von hier nach Berber zu gerstören und durchschneiden die Telegraphen-Linien, wo sie können. Allnächtlich beichiesen die Truppen des Mahht die brissischen Bekeltsaungen.

bes Mahbi bie britischen Befestigungen. Suafin, 30. April. Die britischen Truppen haben einen von 2000 Arabern unternommenen Berfuch, bie neue Gifenbahn ju gerftoren, verei-

China. — Conbon, 25. April. Wie ber Shanghai Mercury vom 21. Mary melbet, bat ber Bicefonig von Junnan und Kneiticon foeben eine Berorbnung erlaffen, in welcher bie Berftorung aller fatholifden Riofter und bie Ermorbung aller jum fatholifden Glauben Befehrten und aller Ausländer angeordnet wird. Bie "Mercury" bingufügt, find in Folge biefer Berordnung mehrere Riofter vom Erbboben weggefegt und mehrere hundert fatboliiche Ein-

meggeregt und Ausländer getödet worden. Paris, 1. Mai. General be l'Isle telegra-phirt aus Tongling an die Regierung, daß die Thinfen die Friedensbedingungen ehrlich er-

Auftralien."— Melbourne, 1. Mai. Es werben unaufhörlich Anstrengungen gemacht, bie Kolonie Bictoria gegen Angriffe russischer Kreuzer im Kriegsfalle zu sichern. Es herrscheine ungeheure Begeisterung. Döcht wirstam Magnahmen zu Wasser und zu Lande werben getroffen. Zahlreich besuchte Bersammlungen haben flatigefunden, in benen großartige Kundenburgen nan ber Ankönglichfeit ber Kalenie an gebungen von ber Unbanglichfeit ber Kolonie an bie britische Regierung zeugten. Es herrschi großes Bertrauen; ber hiefige Dafen wird für uneinnehmbar erachtet. Für be Kuftenbeleuch-tung und bas Dereinlootsen ansommender Soiffe find neue Borfdriften gegeben worben.

#### Inland.

Bafbington, 27. April. Das Marine-Dofpital-Bureau hat bie Rachricht erhalten, bag in Calcutta bie Cholera in beunruhigenbem

Den ver, Col., 26. April. Deute früb traf aus Tennesser Pag bie Diobopoft bier ein, bag elf Personen, welche in ber unweit bee Or-tes belegenen Domestake - Grube arbeiteten, in ihrer Dutte unter einer ungeheuern Lawine le-benbig begraben worben feien. Eine Rettungs-mannicaft machte fich fofort nach ber Ungludeftatte auf, und berfelben ift bis beute Abend bie Auffindung von zwei Leichen gelungen.

Lynch burg, Birg., 26. April. Auf bei-ben Seiten bes Blue Ribge - Dobenguges und weftlich von bier muthen feit mehreren Tagen in ber Ausbehnung bon etwa 50 Deilen jahl-reiche Balbbranbe.

San Franciscs, 26. April. Aus Sonora fommt bie Radvicht von einem blutigen Rampfe zwiichen ben Jaqui-Inbianern und meritanischem Militär unter ber führung bes Oberften Torres, in welchem bie Truppen mit einem Berluft von 90 Tobten und Berwundeten, einem Bertult von 90 Joben und Bermundeten, unter legteren Dberft Torres, geschlagen worben find. Die Merifaner trafen Anftalten zu einem neuen Angriff mit zwei Gallingsiden Augelprißen, zu welchem Zwede jeber wassenschäuge Rann in Dermosillo und Nagdalena zum Dienst herangezogen wurde. Es hieß, daß Merifaner aus den Nachbafhanten sich in großer Zahl ben Nachbassen Bahl ben Baquis anfolöffen.

Rew Jort, 28. April. Geit bem erften Januar find bier 450 Rinber an ben Dafern

#### Erlebnisse in den Kriegs jahren 1812 und 1813.

(Aus "Bilber aus bem Bilgerleben".)

#### (Fortfepung.)

Rur im Laben blieben noch verschiebene Magren, namentlid Brantmein, und auf bem Gruphausboben 3 bis 4 gaft Getreibe, meiftentheile Safer. Pferd und Ruh und Futter für ben Binter blieb gleichfalls wo es war, benn Alles gu verfteden mar uns nicht möglich. Go vorbereitet erwarteten wir die Ruffen ale Feinde, bie uns plünbern und bann ber Stadt naber ruden wurden. Doch wie fehr hatten wir uns geirrt! Sie famen als Freunde, plünderten nicht, blieben aber fteben und fügten une viele Leiben gu.

Den 23. Januar 1813 faben wir bie erften Ruffen ; es waren zwei Rofaten-Offiziere, Die bei uns abstiegen, ju Mittag agen, fich angefleibet, bie Sand am Gabel, fchlafen legten und uns gegen Abend wieber verliegen.

Den Tag barauf aber, ben 24. Januar, betamen wir 20 gemeine Rofaten, worunter ein Bermunbeter mar, ine Quartier, benen fpater noch 7 Dann Infanterie folgten. Die 20 Rofatenpferbe murben por ber Thure angebunden, Die große Bohnftube von ben 20 Rofaten in Befit genommen, Die fleine Borftube mit ben 7 Mann Infanterie belegt, unfere Borrathe an Safer und beu ben Pferben gegeben, und vom 24. Januar bis gum 16. Mai auf unfere Roften gegehrt. Dann erft trat für une eine Erleichterung ein, boch bievon nachber.

Da bie Ruffen fich in ben einstweiligen Befit unferes baufes gefest hatten unb, wenn gleich fie une nicht plunberten, boch mit unfern Borrathen nach Belieben ichalteten, fo faben wir nicht nur unfer mubfam erworbenes Eigenthum fcminben, fonbern maren auch in Sinficht ber Lebensmittel auf bas Meugerfte gebracht. Denn obgleich beibe Stuben ftart gebeigt fo hatten wir boch gu feiner murben, freien Butritt, fonbern waren lediglich auf unfern nicht beigbaren Rramlaben beschrantt, und ein großer, auf bem Boben ftebenber Raften mußte une gur Rubeftatte bienen. Die Entbehrung ber Barme war für uns fehr hart, barter aber noch bas Entbebren marmer Rabrungemittel, benn ba bie Ruffen auf bem einzigen Teuerherbe, ben wir hatten, faft beständig tochten ober fich vom Ungeziefer reinigten, fo fanben wir nur felten und nur bei Racht Belegenheit, fur uns etwas ju tochen, und auch alebann nabmen es une bie Ruffen gumeilen noch Bir maren baber in unferem Benuffe faft nur auf Baffer, Brob und Branntmein befchrantt ; an Mahlgeiten bachten wir faum, fonbern Jeber ag, wenn ihn hungerte, ein Studchen Brob und trant einen Schlud Branntwein ober Baffer, wenn ihn ber Durft qualte. Doch gludlich waren wir noch, bag wir Brod und Branntwein befommen tonnten, benn an beiben berrichte Mangel, und ba eine ftarte Rachfrage barnach mar, fo gogen wir aus biefem Artifel bebeutenben Bewinn.

Rur furge Beit hat biefer Buftanb ber

Dinge gebauert, ba machte ein unerwartet eingetretenes Ereigniß uns viel Gorgen und Dube. Der vormalige Pringipal meines Brubers, Johann T . . . . . n in Schiblit, beffen Frau fich nach Ellernip geflüchtet hatte, foidte einen Arbeiter borthin, um fich nach ihrem Boble ju erfundigen, unwiffend, bag Ellernis icon mit Ruffen befest fei. Diefe hielten ben Arbeiter für einen Spion und festen ibn gefangen. Sier befann fic Diefer, bag mein Bruber ibn fannte, und berief fich auf ibn als auf einen Dann, ber feine Unfchulb bezeugen tonne. Der General Loewis forberte aber Burgichaft von une, bag biefer Arbeiter nicht wieber nach Schiblig, wo noch bie Frangofen fanben, gurudfebre ; und wir waren ju weichbergig, ben Thranen bee ungludlichen Arbeitere gu wiberfteben; wir burgten für fein Bleiben und luben uns baburch eine neue Laft auf; benn feine Gebnfucht nach ben Geinigen mar verbeirathet - mar fo groß, bag wir taglich befürchten mußten, bag er une beimlich verlaffen und nach Schiblis jurudfehren möchte, in welchem Salle wir für ihn haften mußten. Doch Rummer und Elend mahrend feiner Befangenfcaft hatten feine Befundheit gerruttet ; er murbe frant und verfiel in ein Rerven-Währenb feiner Rrantheit pflegten wir ibn mit ber wenigen Dilch unferer bis babin fummerlich erhaltenen Rub, bie wir fonft gern felbft genoffen haben wurben. Geine Rrantheit artete in Beiftesabmefenbeit aus, und in biefem Buftanbe mar er und eines Morgens verdwunden. Bas wir für Angft ausftanben, ba er une fehlte, und wir nicht nachweisen tonnten, wo er geblieben fei, baran mag ich taum benten. Da mir aber zwanzig Rofaten im Quartier batten, fo verfprachen wir Ginigen Branntwein, fo viel fie trinten wollten, wenn fie fich ju Pferbe festen, bie Umgegenb burdforitten und ibn, im Jall fie ibn fanben, gurudbrachten. Dies geschab; fie fanben ibn auf bem Obra'ichen gelbe und brachten ibn une gurud. Doch nach biefer Aus-

flucht hatte fich feine Rrantheit verfchlimmert, und nach einigen Tagen ftarb er. Rachbem fich ber ruffifche General von Diefer Thatfache Ueberzeugung verfcafft batte, waren wir von unferer Burgfchaft frei und betamen Erlaubnif, bie Leiche gu beerbigen. Doch Rummer und Glenb, Bunger und Ralte batten in turger Beit fo viele unferer Rachbarn hinweggerafft, bag ber einzige Tifchler in unferer Rabe nicht fo viel Garge machen tonnte, um alle biefe Tobten zu begraben. Deshalb gaben wir unferem Dorficulgen einige neue Bretter, ber von biefen einen Garg jufammenfchlug, in ben wir ihn, rein eingewidelt, legten und von vier Rachbarn auf bem Scharfenort'ichen Rirchhofe begraben liegen.

Januar und Februar maren bergangen und es rudte ber 5. Mary beran, als ein bie Luft erfüllenbes, mit Flintenfcuffen vermifchtes hurrah uns Schlafer im Gruptaften wedte. Er-ftaunt verliegen wir unfern Raften, eilten bie Treppe binab, fanben bas Saus von Menfchen leer und von ben Pferben feine Spur ; bestürzt faben wir uns einanber an und wußten nicht, wie uns gefcah; boch bas mit Schuffen untermifchte bonnernbe Surrah entfernte fich ftabtmarte, und wir vermutheten, bag bie Ruffen im Stillen einen Angriff auf Dangig vorbereitet hatten, und ohne bie Einwohner etwas ahnen ju laffen, nächtlicherweile aufgebrochen feien, um Dangig burch Ueberrumpelung gu nehmen, und fo war es auch. Der tom-mandirende General ber Ruffen, Loewis hatte erfahren, bag er burch ben Pringen Alexander von Burttemberg im Commando abgeloft werben murbe, und magte nun einen Berfuch, Dangig bor beffen Antunft gu nehmen. Doch bie Ruffen betrugen fich ju bumm; ftatt fich mit möglichster Stille ber Festung ju nabern, erhoben fie einen fo gewaltigen garm, bag bie Frangofen ihre Unnaberung borten und fich auf ihren Empfang vorbereiten tonnten ; und ftatt ohne Mufentbalt vorzubringen, fielen fie in ben Borftabten bie Baufer an, um ju plunbern, raubten in ben bort befindlichen Brennereien und Schanten Branntwein, betranten fich, blieben liegen und verfaumten fo bie Beit jum Angriffe. Erft ba es icon Tag war, tamen fie vor ben Thoren ber Jeftung an, Die fie nun na-turlich nicht mehr burch Ueberrumpelung nehmen tonnten, fonbern nach einem vergeblichen Angriffe, ber ihnen viele Menfchen toftete, wieder verlaffen mußten, um ihre fruberen Quartiere gu begieben.

Bir aber hatten burch biefes Ereigniß einige Stunden Zeit gewonnen, um nach unfern verborgenen Baarenvorrathen und Sachen gu feben und uns mit bem une Tehlenben ju verforgen. Doch wie erftaunten wir, als wir bas vor bie Rammerthur gestellte Spind (Schrant) wegrudten und bie Thure öffneten, über Die Bermuftung, Die Ratten und Mäufe unter unfern Baaren und Gachen angerichtet hatten. Bon Tabat und Cichorien waren bie Papiere abgefreffen, in ben Boben bes Gruptaftene Löcher genagt, Betten und Bettgarbinen von ben fcharfen Babnen biefer ungebetenen Bafte gerfcnitten ; Febern, Grupe, Cichorien und Tabat maren über ben fußboben verbreitet und Refter mit junger Brut von Ratten und Maufen fanben wir in ben Reften ber Betten. Unfer Goabe mar bebeutenb, boch gelang es une, aus ber nun offenen Rammer unfern Laben wieber mit einigen uns ausgegangenen Waaren gu verfeben und bas große Spind wieber vor die Rammerthur gu ftellen, bevor die Ruffen gurudfehrten und die Stube auf's

Reue befesten. Dogleich ber verfehlte Angriff auf Dangig ben Ruffen viele Menfchen und Pferbe getoftet batte, fo tebrten boch bie une Ginquartierten bis auf einen Tambour, ber ericoffen worben mar, Alle Pferbe unbeschädigt wieder. Rur einem nebenbei einquartierten Rofatenoffigier, beffen vier Pferbe bei une gu fteben pflegten, war eine arabifche Schimmelftute unter bem Leibe ericoffen. Diefer Diffigier tam ju une, und obgleich er nur wenig beutich tonnte, fo ergablte er une boch weinend biefen feinen unerfeslichen Berluft, mit bem Dingufügen, bag, wenn bie Rugel feinen Bruber getroffen batte, er um benfelben nicht fo viele Thranen vergoffen haben murbe, als um bas ibm unfcabbar geworbene Pferb, benn beffen Schnelligfeit batte ibm in vielen Schlach. ten bas Leben gerettet; und wenn er fein halbes Bermogen barum geben wollte, fo betame er ein foldes Pferd nicht wieber. Bobl nie mag ein Pferd mit folder Beb. muth beweint worben fein, ale biefer arabifche Schimmel.

Bir hatten an biefem Tage Belegenbeit gehabt, ju Mittag etwas Barmes ju effen ; um fo fchwerer murbe es une baber, biefes in ber Folge nun mieber ju entbebren.

36 erfrantte. Da bie Ruffen aus Burcht, bag bie Frangofen einen Ausfall machen mochten, Tag und Racht abmech-felnb wach waren, fo tauften fie auch bei Racht wie bei Tage, und wir waren baber gezwungen, Tag und Racht wenigstens abmechfelnd auf ju fein.

(Fortfepung folgt.)

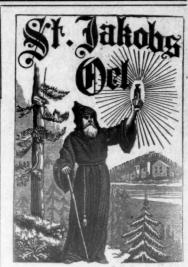

-ber große-

Schmerzenstiller

Rheumatismus, Rückenschmerzen, Verrenfungen, Ropfichmerzen, Zahnichmerzen, Gliederreißen,

Heuralgia, Frostbeulen, Brühungen, Beschwulft, Bexenschuß,

Brandwunden, Schnittwunden, Verftauchungen, Quetidungen, Süftenleiden, Gelentichmerzen.

# St Jakobs Oel

Farmer und Biehzüchter finden in bem St. Jatobs Del ein unübertreffliches Seilmittel gegen die Gebrechen bes Biebftanbes.

Jeber Alasche St. Jakobs Oel ist eine genaus Gebrauchs-Anweisung in beutscher, englischer, französischer, ivanischer, schwebischer, bolländischer, damischer, bodmischer, portugiefischer und italienischer Sprache beigegeben.
Eine Alasche St. Jakobs Del koket So Cents, (fünf Haichen für 22.00) ist in jeber Apotheke zu baben, ober wirb bei Bestellungen von nicht weniger als 85.00 frei nach allen Tebelien der Bereinigten Staaten versandt. Man abressiere in der Bereinigten Staaten versandt.

The Charles A. Vogeler Co.,

(Rachfolger bon M. Bogeler & Co.) Baltimore, Dtb.

> Marftbericht. 1. Mai 1885.

1. Wat 1888.

Sommerweizen, No. 2, 90—92c; Ro. 3, 81—88c; No. 4, 68—74c; Winterweizen, No. 2, roth, 99c—\$1.00; No. 3, roth, 90—95c; Korn, No. 2, weiß, 50—51c; No. 2, gelb, | Korn, No. 2, weiß, 50—51c; Ro. 2, gelb, 47½—48½c; Ro. 3, 47½—47½c; No. 47½—47½c; No. 47½—47½c; No. 47½—47½c; No. 2, weiß, 37—38c; No. 2, 35—35½c; No. 3, weiß, 35½—36½c; No. 3, 34½—36½c; No. 3, 62—69c; Reie, 815.00.—Biehmarti: Stiere, \$4.60—5.85; Riße, \$2.90—4.50; Squadhfälber, \$5.00—7.25; Nildfüße, \$25.00—55.00; Sqweine, schwere, sc \$3.00 — 4.00; Lämmer, \$6.12\frac{1}{2}. — Butter: Creamery, 23—26c; Dairy, 16—23c. — Käfe: Boll-Rahm, 9\frac{1}{2}-10\frac{1}{2}c; Doing Amerika, 11\frac{1}{2}-12\frac{1}{2}c, — Eier: Hühnereier, 11\frac{1}{2}-12c; Gänseier, 35c. — Rartosseier, 11\frac{1}{2}-12c; Gänseier, 35c. — Rartosseier, 11\frac{1}{2}-12c; Gänseier, 35c. — Rartosseier, 24c. — Bestügel: Trushühner, 11-13c; Dühner, 10 — 10\frac{1}{2}c per Pfund; Enten, \$3.00 — 4.00; Gänse, \$5.00—6.00. — Febern: von Gänsen, 50—52c; von Enten, 25—39c; von Dühnern, iroden gerupst, 4—5c. — Same: Timosby, \$1.48—1.60; Riee, \$5.30 — 5.82\frac{1}{2}c; slache, \$1.39; ungartisseigen, \$5.62c; beutscher Millet, 64—70e. — Deu: Timosby, \$T. 1, \$15.00—15.50; Prairie, \$T. 1, \$8.00—90.0; gemisseigen, \$0.00—11.00. Mil wautee.

Beigen, \$D. 2, \$7\frac{1}{2}c; Dassen, \$D. 1, \$71\frac{1}{2}c; Gerikr, \$0. 2, \$4\frac{2}{2}c; Bassen, \$0. 1, \$71\frac{1}{2}c; Gerikr, \$0. 2, \$61c. — Biehmarst: Stiere, \$4.25 — 5.50; Rübe, \$2.25 — 4.00; Rälber, \$4.00—6.00; Milosseigen, \$2.00—4.75. — Butter: Creamery, 20—27c; Dairy, 15—20c. — Gier, \$1.40—4.65; Schafe, \$3.00—4.75. — Butter: Creamery, \$0.27c; Dairy, 15—20c. — Gier, \$1.40—4.65; Schafe, \$3.00—4.75. — \$20c. — Gier, \$1.40—5.55; Imosby, \$1.45 — 1.55; Flache, \$1.37—1.40.

Brigen, 78-78ic; Rorn, 38ic; Dafer 33ic. — Biehmart: Stiere, \$4.05 — 5.00; Rübe \$3.25—4.00; Schweine, \$4.15—4.40; Schafe, \$2.80—3.50.

#### Der neue fählerne McCornid Selbstbinder.

400 Pfund leichter an Gewicht ale bieber. Die leichtefe, fartfe und beftarbeitenbe Rafgine in ber Belt. Um Leichtigfeit und Starte ju verbinden, find alle Eifentheile aus hammerbarem Guff, gewalstem Schmiebeeifen und aus Stahl verfertigt. Rein naffes ober folechtes Doly wird verwendet.

Dichole Cheparb & Co. Dampf-Drefcmafdine,

part gebaut, prattifd und ice. Davis neue, hocharmige, auf- und niederfutternde Rahmafchine. Shmith Amerikan Orgeln, erfte Rlaffe Buggies, Springwagen 2c. Bindmilbien, Bumpen, Farmwagen, Cornpflanger, Cultivatore, Pflinge, Eggen u. f. w. vertaufen wir für Loften preis. Bur Besichtigung labet freundlichft ein

Brhan Coofenham, weftie bon ber Depherfon Bant, Mchherfon, Ranfas.

Deutsche werben beutich bebient und behandelt von Beter G. Bartentin.

## R. BURKHOLDER

(früher Rraufe & Co. - Rachfolger von 3. G. Sill),

# Beste Holz und Kohlen zu den billigften Preisen.

Sält fein Solz von geringer Qualität. 20

Sillsboro, Marion Co., Ranfas.

## Bigelow & Co.'s Lumber = Pard in Canada,

-Marion Co., Kanfas, ift unter Begünftigung ber niebrigen Frachtiage vor bem 1. April b. 3., für bie Frühjahrs-faifon mit einem reichbaltigen Lager ber folgenben Artifel verseben:

Banholz, Schindeln, Lathe, Thuren und Fenfter bon ber beften Qualität.

Eichene Fengpfoften beffer und billiger als gewöhnlich. Befter Quincy Ralt, Cement, Platter, Paris u. f. w. Bur Runbicaft labet freundlichft ein

15-26,'85.

3. F. Sarms, Local= Manager.

#### Tagesneuigkeiten.

Inland.

Little Rod, Mrt., 28. Mpril. Aus Gulton, Art., wird gemelbet: In ben letten sechs Tagen ift ber Red River steitg gestiegen und ber Regierungs-Pegel zeigt jest einen Baffer-ftand von 32 fuß an; dabei keigt das Baffer noch flündlich um einen halben 3oll. Das Land langs ber beiden Ufer ift überfcwemmir web bie Besillerung liebt mit ben Berein in und die Bewölferung flieht mit ben Deerben in bober gelegene Gegenben. Der tiefer liegenbe Theil von Fulton ift überschwemmt und eine Bieberholung ber vorjährigen verhängnifvol-len Ueberichwemmung ericeint unvermeiblich. Der Berluft an Bieh ift bebeutenb. An ber biefigen Brüdt ber Iron Mountain-Bahn arbeiten mehrere hundert Mann, um fie vor Zerftörung ju reiten. Die Regen im Arfanlas Irala baben oberbald Little Rod durch Ueberschwem-mung von Pflanzungen großen Schaben ange-richte und mehrere Privatiomme find geborften. Bon Fort Smith an ift bas Baffer im Sallen

San Francisco, 28., April. Dem "Chroniele" aus bem ganzen Staate zugegangene Berichte über ben Stant ber Saaten zeigen an, daß ber ertrag an Dalmfrüchten fich nur auf ein Biertel bis brei Biertel ber vorjährigen Ernte belaufen wirb, mas großentheils bem verminberten Anbau juguidreiben ift, bod wirb ber Ausfall burch ben vorausfichtlich ergiebige-ren Ertrag von Dbft und Bein reichlich gebedt.

ren Erring von Obj und Wein krichtig gebein, ein Rann von 50 Jahren, tam vor mehreren Monaten aus Elberfeld, wo er Bürgermeister gewesen war, hierber. Es war ihm bis jest nicht gelungen, sich einen entsprechenben Erwerb zu sicher nut daburch entmuthigt, jagte er sich beute in Gegenwart von Frau und Kind eine Kugel in den Kopf. Er wird auf bem Spring Grove-Friedbose beerdigt werben, ben er noch am Tage vor bem Selbstmorbe besucht und bewundert hatte.

Ranfas City, Mo., 30. April. Ein Birbelfturm von geringer Ausbehnung richtet geftern Abend bei Pleafant bill, Mo., einigen Schaben an; mehrere Danfer wurben abgebecht und einige Zaune wurden niebergeriffen. Dreiund einige gaune wurden ntebergerigen. Debn Bagen eines Guterguges ber Missouri-Dacisie-Bahn wurden vom Geleise geworfen; vier berselben waren mit Schweinen beladen, von benen viele umkamen. Die Kabuse wurde ebenfalls umgeworfen und von ihren vier Insagen. Bei Darrisonville bob ber Sturm mehrere Gu-terwagen vom Geleise und in Dolben fam ein Kind um bas Leben.

Ran fas City, Mo., 1. Mai. George Rad, welcher am Sonntag feinen Arbeitgeber, ben Schantwirth Richard Parfer in Great Benb, Kan., ermorbet hat, wurde hier verhaf-tet und gestern Abend nach Great Bend gebracht. Der Bahnjug, auf bem ber Berbrecher fich be-fanb, hielt etwa eine halbe Meile öftlich von bem Orte an und ber Sheriff und feine Gebulbem Orte an und ber Speriff und seine Gehülfen ftiegen mit dem Gefangnen ab. Bu gleicher Beit verließen aber auch etwa 50 Mann, welche in ber Abficht, Mad zu lynchen, den Jug in Elenwood bestiegen hatten, denselben. Eine keine Schaar aus Great Bend stieß zu ihnen und bemächtigten sich tros bes Widerfandes der Beamten des Gefangenen. Diesem wurde ein Strid um den Dals gelegt; ein Reiter besestigte das andere Ende des Strides an keinem Sattelknopfe und ritt im Galopp nach Great Bend, Mad hinter sich berichtelfend. In dem Orte ergriffen Männer und junge Burschen den Sotte das in bestieden der Belland berückten beit wer, in die Billard-Salle, wo er den Mord verübt datte. Die Leiche wurde schelungst an verübt hatte. Die Leiche murbe ichleunigft an bem Sonnenbache vor ben Genftern bes Lotale aufgefnüht und Jemand aus ber Menge ichof noch eine Rugel in ben Rörper. Rach einer Biertelftunbe ericien ber Leichenbeschauer und ließ die Leiche abschneiben.

ließ bie Leiche abichneiben.

Binnibe g. Manit., 27. April. Die telegraphische Berbindung mit bem Lager bes General Mibbeien ift unterbrochen und Depeichen müsien durch Boten nach Clarfe's Croffing beförbert werben. Ein Borftof wirde jedoch beute noch nicht fattfinden. — General Mibbleton telegraphirt unter beutigen Datum aus "Bifb Creet", bem Schauplage bes junghen Rampfes, folgenbermaßen: "Bir werben noch einen ober zwei Lage bier bleiben muffen. Die Berwundeten

befinben fich ben Umftanben angemeffen mohl. Meine beiben Abjutanten gehen rasch ber Gene-fung entgegen. Deine Leute find begierig vor-guruden."

Binnipe g, 30. April. Radridten von Fort Qu'Appelle befagen, bag bie Inbianer ihre Refervationen verlaffen haben, und man befürchtet, baß fie Bofes im Schilbe führen.

net, dag sie Bojes im Sgilbe jupren. Win ni peg, Man., 30. April. Die Bericht über die Sachlage im Ou'Appelle-Thale widersprechen einander. Ein Faktor der "Oudon Bay Gesellschaft" sagt: es sei keine Gefahr eines Indianer - Aufftandes vorhanden. Andererseits bezeichnet der Najor Walfh, früher Offizier bei ber Grenzpolizei, bie Sachlage für lehr bebenklich, indem bie 400 Mann in Fort Qu'Appelle und weitere 100 Mann auf bem Du'Appeller Bahnhofe nicht hinreichenb feien, bie Indianer vom Plindern abzuhalten. Kurz ebe er bas fort verlaffen habe, seien wenige Meilen bavon entfernte Ansiebelerhäuser von Indianern geplündert worden.

#### 30,000 Mcres

gutes Land in ber Umgegend von Newton, Kanf., fint für 3 bis 12 Doll. per Acre vom Unterzeichneten zu faufen. Ich geige bas Land Laufliebhabern unentgeltlich.

3 feibe Gelb aus gegen anechmbare Bebiugungen. Auch Edetes für verschiebene Schiffelinien
von und nach Europa find bei mir zu haben.

Care of Tourtilott & Munger, Rewton, Ranfas.

#### Diden Remton, Ranfas, Deutscher Apothefer,

Danbelt mit einer vollftanbigen Auswahl von Debiginen. Recepte werben Tag unb Racht auf's forgfältigfte ausgeführt. Buhrt auch ein vollftanbiges Lager von Farben, Del unb Glas.

3. 3. Ent ift bier angeftellt und fieht jeberzeit bereit, bas beutichiprechenbe Publifum mit Rath und That ju bebienen. 13-24, 86.

#### Geld! Berficherung!! Land!!!

# John J. Toevs, sillsboro, Kanf.,

hat 10,000 Ader werthvolles Land in ber be-ften Beigengegend jum Berfauf; Leiht Geld auf Grunbeigenthum;

Berfichert gegen feuer und Bind in ben beften Berficherungsgefellicaften. Raufbriefe, Zeftamente, Bertrage, Bollmachten ac., werben ju billigen Preifen ausgefertigt.

Office: German Bant.

# Seinecke,

Inkasto-Geschäft,

Cincinnati, Ohis.

#### Vollmachten rechtogültig angefertigt.

## Erbschaften

in Deutschland, Defterreich unb bei Schweiz fonell und ficher einfaffirt.

Den beutiden Abvolaten unb Rotaren von Gifhart und Umgegend erlaube ich mir meine Dienfte ergebenft angubieten.

#### Eisenbahnland-Agentur!

Suntington & Berfins, Winbom, Minn.,

Agenten für die

Sioux City & St. Paul-

Winona & St. Beter-Eisenbahn= Ländereien

in den Counties

Cottonwood u. Jacion.

Die niedrigften Preife für Baar: faufer und Goide, bie genus gende Ungahlung leiften.

Befuchen Sie uns, wenn Sie Gifenbahn= ober Brivatland munichen. Benn Sie ein Stud Land im County gerne fau: fen würben, fo tonnen wir es Ihnen beforgen, wenn es überhaupt ju haben ift.

#### Huntington & Perkins,

Windom, Minn.

Sprude und Beiftliche Rathfel, nach der Ordnung aller Bucher des alten und neuen Teftaments.

Diefes ift ein altes Buch in einem neuen Rleibe und enthält viele werthvolle und interefante Thatfachen in Fragen und Untworten. to ift besonders geeignet, junge Leute und Rin-ber jum Nachsuchen und Lefen in ber Bibel anzuspornen. Es enthält 104 Seiten, mit fleifem Dedel-Eindand, schön gedruckt und kostet.

1 Eremplar ..... MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

#### Billige Traftate.

Für 25 Cente fenben wir in einem Padet fol-Aufmunterung ber buffertigen Gunber

Die Dirtentreue Jefu Chrifti .......... Bermahnungofdreiben von Peter Dber-... 10c

4. Jan Darmfen, ber arme Beifenfnabe aus bollanb Genbichreiben an bie Mennoniten in

Amerifa ... 

Und noch anbere mehr.

MENNONITE PUBLISHING CO. Elkhart, Ind.

# Ebys Rirchengeschichte und Glaubensbefenntniß ber Mennoniten, nebst Hor-molare jur Taussanblung, Copulation, Orbination von Bishösen (Acitesten) Predigern, Diakonen u.f.w. von De n i a mi n E by. Das Buch ist in Leber ge-kunden, dat 211 Seiten und kostet, per Post. . . \$ 50 MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

Dietrich Philipps Sandbuchlein, 

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

## Mennonitische Rundschau.

Gine Bochentliche Zeitung fur nur 75 Cente bas Jahr.

Bestellungen tonnen mit jeber Rummer an fangen find find ju abreffiren an bie

MENNONITE PUBLISHING CO., ELKHART, Ind.

Die "Runbicau" hat fich bie Aufgabe geftelt, aus allen mennonitischen Kreisen über soziale und firchliche Berhällnisse in unparteitischer Beise Rachrichten zu bringen. Gleichzeitig wird auch bem Belebrenden und Unterhaltenden die gedührende Rückscheit, wie auch die Tagedereignisse in gedrängter Rürze zur Sprach kommen. Mährend ben Kirchendlättern als Organen einzelner menonitischen Abtheilun-aen durch Mabrung einzelner Eigentbumlich-Organen einzelner mennonitischen Abtheilungen burch Babrung einzelner Etgenthumlicheiten eine allgemeine Berbreitung unmöglich gemacht wirb, ift es bas Borrecht ber "Rundschau" fich einer mehr ober weniger fraftigen Unterstützung sammtlicher Mennoniten zu erfreuen, was die Derausgeber um so mehr von ber Rothwenbigkeit einer allgemeinen men nonitischen geltung überzeugt. Diefe ins Leben zu rufen und von Jahr zu Jahr zu vervollfommen, bot manche Schwierigkeiten, zumal ber Preis sehr niedrig gestellt werden mußte. Gegenwärtig jedoch find die Aussichten die besten, wofür wir nacht Gott allen unfern Gonnern aufs Wärmste danken.

bie besten, wofur wir nacht Gott allen unfern Gonnern aufe Barmfte banten.
Die Rebatiton wird sich auch in Zukunft ge-wissenhaft besteißigen, jeber Abtheilung unseres Boltes gerecht zu werben. Mittheilungen sir bas Blatt find fehr erwünscht, benn nur die Driginal-Correspondengen von den verschiedenen Plagen ermöglichen es bem Editor die Aufgabe ber "Rundichau" zu lösen.

Die Beranegeber.

Dilger: Lieder.

Dies ift ber Titel eines beutschen Belang-buches mit Roten, welches für Sonntagichulen sehr geeignet ift. — Es ift 191 Seiten ftart und enthält 238 Eieber, von denen 180 in Mufig ge-sest find und ift in fteife Einbandbecken gebun-ben. — Preis: einzelne Exemplare 35 Cents; per Dupend \$3.60, portofrei, ober \$3.00 per Expres, die Expressfoften find vom Empfänger ju tragen. Bu haben bei ber MENNONITE PUBL CO., ELKHARY, Ind.

#### Bilber=Rarten.

Beifolgend legen wir unferen Lefern ein an-berweitiges Bergeichniß unferer neuen Auswahl von Bilbertarten vor. Alle biefe Bilber murben forgfältig ausgemählt und find ichone paffenbe Beichenke für Kinber fomohl, wie für ältere Leute.

Ro. A-25 Rarten im Badet . . . 25 Cts. B-10 C-10 D-10 ....30 E-10 F-10 .40 ,449-50 .25 54-96 Tidets 25 "467a -96

Ein Rufter=Badet, enthaltend eine Rarte von jeber ber oben angegebenen Sorten, wird nach Empfang von 25 Cents frei jugefandt. Aus biefen Mufterfarten tann man genau feben, wie jebe Art ift, und fic bann was am beften paßt ober gefällt auswählen und beftellen.

MENNONITE PUBLISHING CO., Elkhart, Ind.

Landfarten! Landfarten! in Budform mit biegfamen Deden.

25 Cents per Stuck. Eisenbahn- und Lownship-Karten von labama Arkansas Arizona Eoloxabo Montana Nevada

Montana Rebrasta Rebrasta Dhio Eenesse Dhio Eenesse Bisconsin.
Eijenbahn- und County-Larte von New York.
" County-Larte von Dregon.
" County-Larte von Bennsplvanien.
Eijenbahntarte der Bereinigten Staaten.
Eijenbahn- und Lownspip-Karte von Utah

Miniatur-Rarten ber Welt. Eifenbahn- und County-Rarte von Georgia.

Den oben angesilbrten Karten ift ein Berzeichnis aller kamen ber Bostämter in den betressenden bei einwohnerzaß der Städte, Towns und Billages beige-igt und werden sitt 25 Eents portofrei an irgend eine bresse grandt.

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

#### Schöne Karten

mit bem gebrudten Ramen bes Beftellers mit bem georunten Ramen des Deficiers für den gringen Preis don Deints per Jundert. Seder Schulebrer oder Kinderfreund sollte dies Gelegendeit denisch, denn die schouen Albeham anden den Kindern große Kreude.

Under des Ein volles Packt (100) deskellen.

2. Auf alle 100 Aarten muß ein und derselbe Rame gedeuch werden muß ein und derselbe Rame gedeuch werden.

Men abressier die zahreichen Bestellungen MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

TIME TABLE.

Lake Shore & Mich. South. R. R. Passenger trains after November 18th. 1883, depart at Elkhart as follows new standard time, which is 28 min. slower than Columbus time:

GOING WRST.

1c 2c 2c

No. 3, Night Express, No. 5, Pacific Express, No. 71, Way Freight, No. 17, Limited Express 1 87 A. M 5 82 6 52 4 17 No. 78, No. 81, Way Freight, 2 52 P. M No. 7, Special Mich. Express, 12 32 No. 1, Special Chicago Express, 3 42 going East-Main Line, leaves. No. 8, Night Express, 2 37 A. N 4 32 1 32 6 02 11 47 Grand Rapids Express, No. 78, Way Freight,

No. 76, "" "
No. 76, ""
No. 2, Mail,
Grand Rapids Express,
No. 10, Accommodation,
No. 60, Way Freight, 2 07 P. M No. 00, way Freight, 7 01 "

Going East—Air Line, leaves.

No. 4, Special New York Exp. 12 47 P. M.

No. 6, Aclantic Express, 9 27 "

No. 20, Limited Express, 6 37 "

No. 72, Way Freight, 7 87 A. M.

Gleav. South Bend for Goshen 6 32 "

Elkhart " 7 12 " at " 7 82 E leav. Elkhart H "Goshen for South Bend 5 27 "

"Elkhart " 5 50 " 5 52 6 32 " ar. at " 6 32 "
from Goshen 11 22 A. M. F ' ' from Goshen 11 22 A. m.
58 to Kendalville leaves 6 02 P. M.
TRAINS ARRIVE—MAIN LINE.

Grand Ranids Express, 12 02 P. M.

No. 18, Mich. Accommedation, 3 87 CONNECTIONS. At Adrian for Monroe, Detroit, and Jackson. At White Pigeon for Three Rivers, Kalamazoo, and Allegan. At Detroit with the Grand Trunk Railroad for Sarnia, Montreal, Quebec, Portland, &c. At Salem Cross, ing, with trains for Lafayette, New Albany &c. At Chicago to all points west and

Tickets can be obtained for all rominent points between Boston and San

JAS. E. CURTIS, Sup't Mich. Div. GEO. B. WYLLIE, Ticket Agent.

#### Die in ibrer gangen Reinheit von mir gubereiteten Exanthematifden Seilmittel

(auch Baunschtlismus genannt)
ur einzig allein eoht und beildringend zu erhaln von John Linden,
Epecial Arzi der cranthematischen heilmethede,

† etter Drawer 271. Cleveland, Ohio.
Office und Wohnung, 414 Prospect Strafe.

Bur ein Inftrument, ben Lebensweder, mit ergoldeten Nadeln, de Ma

beilung burd bie erantematifde Beilmethobe, \$8.00 Portefrei Preis für ein einzelnes Flacon Oloum \$1.50 Portofrei \$1.75 43 Erläuternbe Cirtulare frei. 20 Man bute fic vor galicungen und falichen 1-52,84 Propheten.

Anbang bas Muge unb bas Ohr, beren Rranthe

## **IJrgend Jemand**



Chicago, Rock Island & Pacific Eisenbahn vermittelst ber centralen Rage ihrer Linie ben Often mit bem Weiten auf dem klagesten Weg verdindet und Pacificage verdindet und Bassagenmedsel sollten Strag und Kansas Eitz, Sauncil Buffs, keavenworth, Achton, Willemapolis und De. Paul Desobert. Sie verdinnen der Minion Bahnhölen mit allen bervorragenden Klienbahnlinien, weiche wischen bewarten Klienbahnlinien, weich wieden der allantischen und Klien Dzankolfen mit allen bervorragenden Klienbahnlinien, weich zu fehren und ich üben bematlantischen und Klien Dzan saufen. Ihre Ausstaltung ist undbertreftlich und prachton, indem sie weich und sie allen ber bequemiten und ich önlien Waggonn mit Hortor's eigentung keinen keinfellen, Kulman's amsolen Klieden Kotors auch Steganten Echieffeln, Kulman's lamssen Klieden Middellen wirfen Schage und Wisserten wirfen Klieden in Wisserten weichten gestehen gehören wir Minerapolis und St. Baul, über die betannte "Mischen gehören gehören Klieden Ablanden Schallen weichen Klieden Ausstallen, Klieden und Klieden in Klieden der Schalen und Klieden in Klieden Ablanden und Klieden werden auf Erprefesten und Klieden und Klieden und Klieden und Klieden werden auf Erprefesten und Klieden verfauft. Chicago, Rod Island & Pacific Gifenbahn

theile bieten. Begen naberer Auskunft verschafft Euch bie Karten und Etrulare ber mon dirtulare ber Brofen Rod Island Bahn von ber Gud am nächten gelegenen Billet- Difice, ober abreffirt.

#### Passage : Scheine von und nach

Samburg, Bremen, Antwerpen, Tiverpool, Gothenburg, Notter-dam, Amsterdam und allen europäischen Häfen, zu den

ben Safen, Ju Preisen.
ben bei Preisen.
3. F. Funt, Elfbart, Ind. Bu haben bei

#### Norddeutscher Lloyd.

Regelmäße birette Boftbampficifffahrt gwifden

New York und Bremen, via Coutbampton.

ermittelft ber eleganten und beliebten Doft-Dampficiffe on 7000 Tonnen und 8000 Pferbefraft. Giber, Ems. Werra, Elbe, Medar, Kulba, Donau, Rhein, Main,

Galier, Sabsburg, Dber. Ben. Werber. Die Expeditionstage find wie folgt feftgefest: Bon Bremen jeben Sonnabend und Mittwoch, Bon Rew Port jeben Wittwoch und Sonnabe

Bon Bremen jeben Gonnells und Sonnabend. Bon Rew Port jeben Mittwoch und Sonnabend. Die Reife der Schnelldampfer von Rew York nach Bremen dauert neun Tage. Paffagiere erreichen mit den Schnelldampfern des Rords deutschen Eloyd Deutschland in bedeutend fürzerer Zeit als mit anderen Linien.
Begen billiger Durchreise von Innern Rufslands via Bremen und Rew Hort nach den Staaten Kansas, Rebrakta, Ivan Kinnelota, Datota, Wisconfin wende man sich an die Agenten David Gorkez, Halstead, Kan.
W. Stadelmann, Plattsmouth, Nebr.
Stevenson & Stuekfer, West Point, "L. Schaumann, Wisner,

L. SCHAUMANN, Wisner, OTTO MAGENAU, Fremont,

JOHN TORBECK, TECUMSEH,
A. C. ZIEMER, Lincoln,
JOHN JANZEN, Mountain Lake, Minn. JOHN F. FUNK, Elkhart, Ind. Delrigs & Co. General : Mgenten. 2 Bowling Green, Rew Dort. D. Clauffenius & Co., General Beftern Agents, 2 S. Clart St., Chicago

### Gesangbücher

Bubl. Co. tonnen burd mid bezogen mer= PETER WIENSS,

(Pembina) Reinland, Manitoba. Dir ersuchen unsere gehrten Annben in biefer Gegenb alle Aufträge an ben Obengenannten zu übertragen, da sie auf diese Weise be Bidger bilfiger und sicherer er-halten, als wenn sie einzeln bei und bestellen. Bestel-lungen sir Ralenber, Rinnbschau, herolb und Jugend-freund werden ebensalls prompt von ihm besorgt.

MENNONITE PUBLISHING Co., Elkhart, Indiana

#### Alexander Stieda, Buchhandlung, in Riga, Gde ber Gunber: u. Marftallftraße,

empfiehlt fich gur prompten Lieferung jebes literarifchen Bedarfes. Das vorhandene große Lager aus allen Bif-fenschaften ermöglicht, jeben Auftrag sofort ober in fürzester Zeit zu effectuiren.

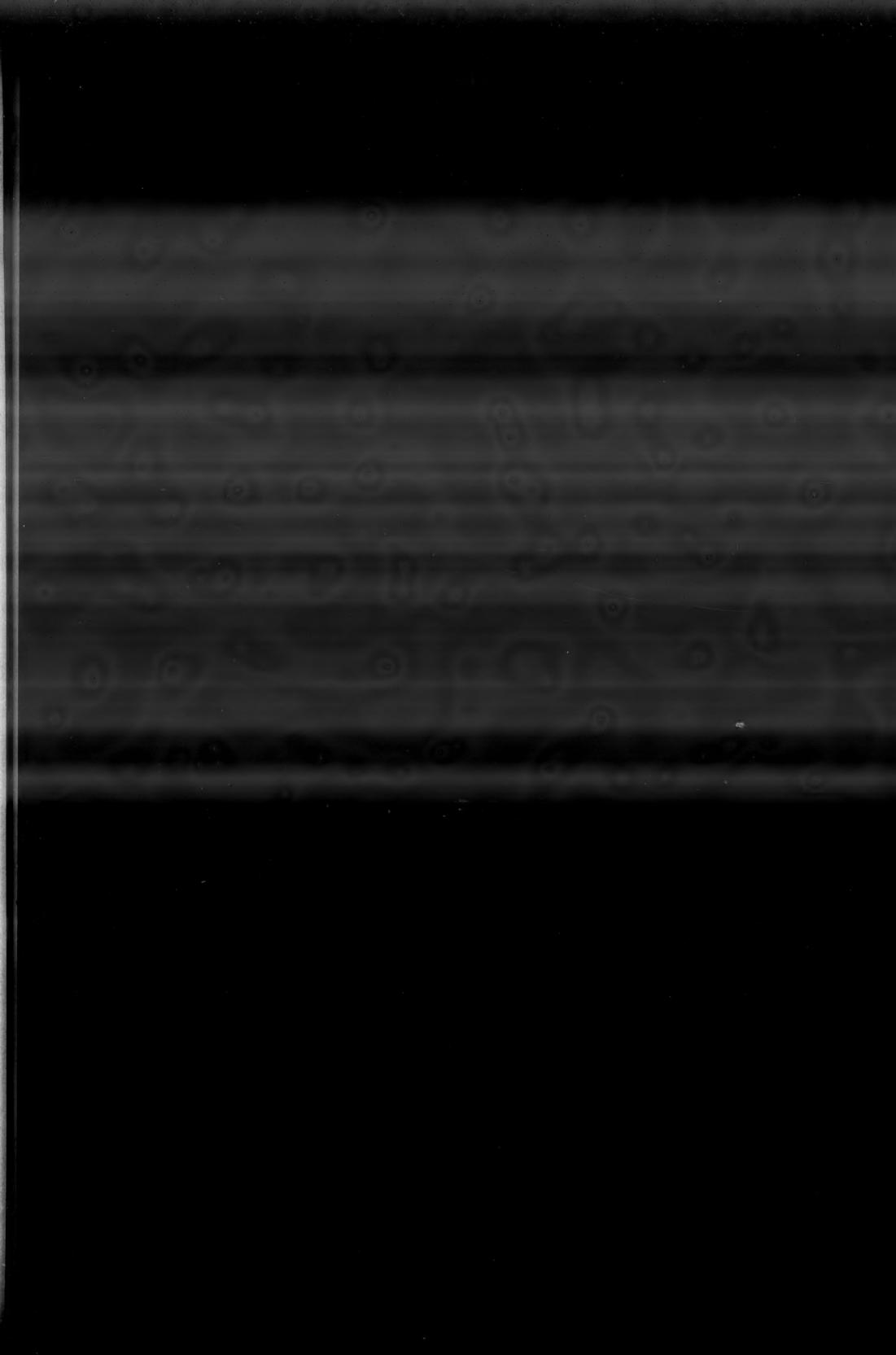